

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

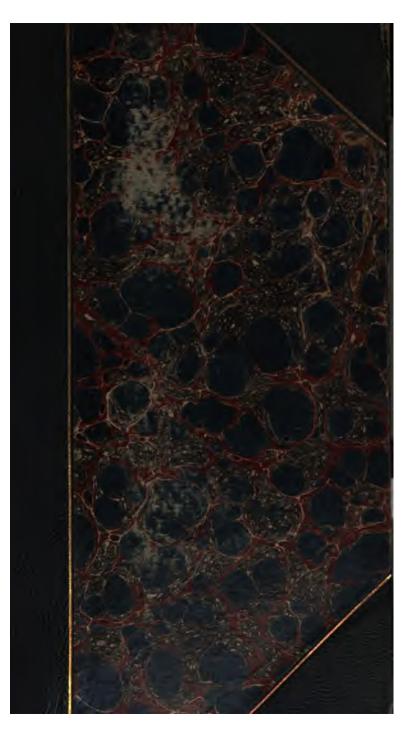

Ste Coethe Dibrary Tinversity of Richigan.

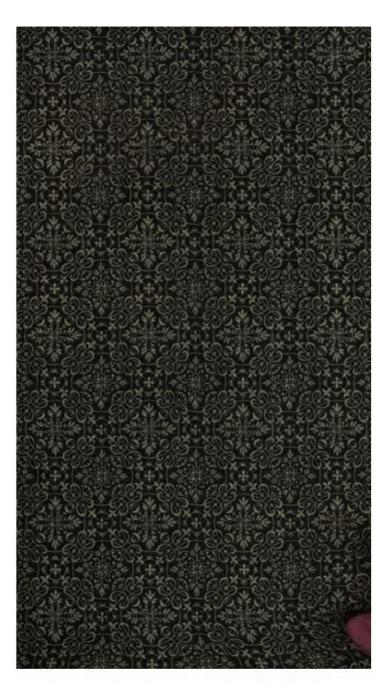

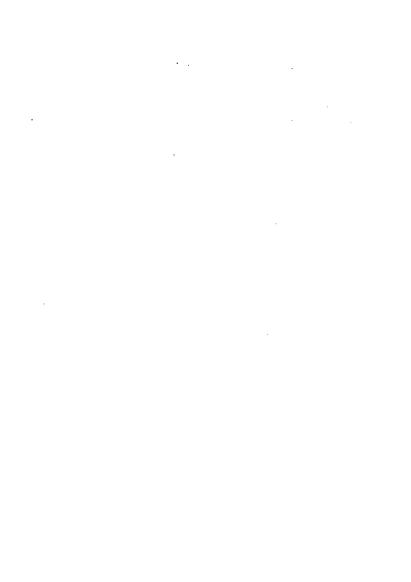

Gb 

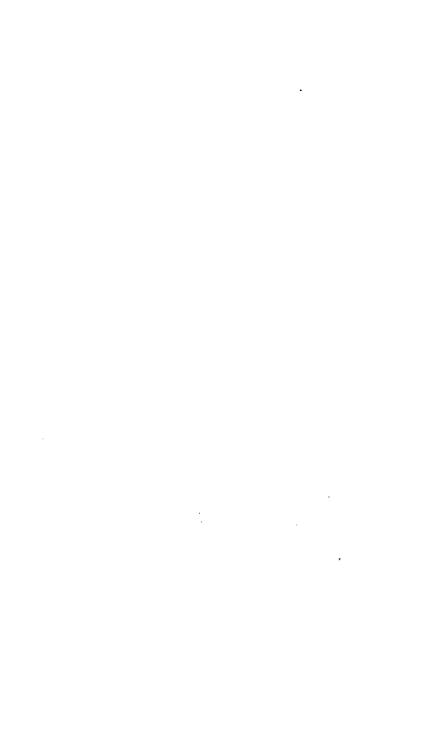

## Goethe's

W c r f c.

Zwepter Band.

Stuttgart und Tubingen, in der J. G. Cotta'iden Buchhandlung. 1815. ₹

•

## Verzeichniß bes Inhalts.

#### **5 o a e t t e.**

|                         |    |   |   |   |     |     |           |   | Detite |
|-------------------------|----|---|---|---|-----|-----|-----------|---|--------|
| Machtiges Ueberrafchen. | •  |   | • | ٠ | •   | •   | •         | • | 3      |
| Freundliches Begegnen.  |    | • | • | • | •   | • , | •         | • | 4      |
| Aurg und gut            | •  |   | • | • | . • | •   | •         | • | 5      |
| Das Madden fpricht.     | •  | • | • |   | •   | •   | •         | • | 6      |
| Wachsthum               | •• |   | • | • | •   | •   | •         | • | . 1    |
| Reifezehrung            | •  |   | • | , | •   | •   | •         | • | . 8    |
| Abschied                | •  |   | • | • | •   | •   | •         | • | 9      |
| Die Liebende foreibt.   | •  | • | • | • | •   | •   | •         | • | 10     |
| Die Liebende abermals.  | •  | • |   | • | •   | •   | •         | • | 11     |
| Sie tann nicht enben.   |    | • | • |   | •   | •   | •         | • | 18     |
| Remefis                 | •  |   | • | ٠ | •   | •   | •         | • | 13     |
| Chrifigefchent          | •  | • |   | • | •   | •   | •         | • | 44     |
| Warnung                 | ٠  | • | • | ٠ | •   | •   | •         | • | .15    |
| Die Zweifelnben.        | •  | • | • |   | •   | •   | <b>、•</b> | • | 16     |
| Dabden und Dicter.      | _  |   |   | _ |     |     |           | _ | 17     |

| Deutscher Parnas                    | i.      | •   | Seite<br>21  |
|-------------------------------------|---------|-----|--------------|
| Deutscher Parnas                    | l.      |     | ė T          |
| Deutscher Parnas                    | •       | •   | 2 T          |
| Johanna Sebus                       | •       | •   | \            |
|                                     |         |     | <b>29</b>    |
| Rinalde                             |         | •   | 33           |
|                                     | • •     | ٠   | · <b>3</b> 6 |
|                                     |         |     | -            |
| Wermischte Gebick                   | i t e.  |     |              |
| Riaggefang                          |         | •   | 45           |
| Mahomets Gefang                     |         |     | 49:          |
| Befang ber Seifter uber ben Waffern |         | •   | 52           |
| Meine Gbitin                        | . i.    | •   | 54           |
| Sargreise im Binter                 |         | •   | 57           |
| Un Schmager Krones                  |         | •   | 61           |
| Banberers Sturmlied                 |         | •   | 63.          |
| Geefabrt                            |         | • • | 68           |
| Adler und Taube                     | •       |     | 70           |
| Prometheus                          |         | •   | 72           |
| Sanymed                             | •       | •   | 75           |
| Grengen ber Menfchheit              |         | •   | 77           |
| Das Gorfiche.                       |         | •   | 79           |
| Roniglich Gebet                     | •       | •   | 82           |
| Menichengefühl                      | • •     | •   | 84           |
| Die Freude                          | • •     | . • | . 83         |
| Lift's Part.                        | • i 💃 i | •   | 84           |
| An Loriden                          | • •     | •   | 89.          |
| Liebebedurfnif                      |         | • • | 91           |
| Glife Corgen                        | • •     | • • | 91           |
| Anliegen                            | • •     | **  | 92           |
| Un feine Sprobe                     | ••••    | •,  | 92           |
|                                     | •       |     |              |

|                                                                                                                              |     |             |     | Ŧ   |           |   |     |              |     |    |      |     |                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----------|---|-----|--------------|-----|----|------|-----|------------------------------------------------------|---|
| •                                                                                                                            | •   |             |     |     |           |   |     | •            |     |    |      | •   | Selte                                                |   |
| Die Mufageten.                                                                                                               | . • |             | •   | •   |           |   | .•  |              | •   |    | •    |     | 93                                                   |   |
| Morgentlagen,                                                                                                                | •   | •           | •   |     | •         | , | ,   | •            |     | •  | ٠.   |     | 95                                                   |   |
| Der Befuch                                                                                                                   | •   |             | •   | •   |           | • | •   | ,            |     |    | •    |     | 98                                                   |   |
| Magifches Rep.                                                                                                               | •   | •           | •   | ı   | •         | , | ,   | •            |     | •  | •    | ,   | lol                                                  |   |
| Der Becher                                                                                                                   | •   |             | •   | •   |           | • | •   | •            | • . | :• | ٠٠ ` |     | 103                                                  |   |
| Machtgebanten.                                                                                                               | •   | •           |     |     | •         |   |     | ٠.           |     | •  | •    | ,   | 105                                                  |   |
| Ferne                                                                                                                        |     |             |     | •   |           | • | •   | ,            |     |    | •    |     | 105                                                  |   |
| Mu Biba                                                                                                                      | •.  | •           |     |     |           | • | ,   | •            |     | •  | •    | ,   | 106                                                  |   |
| Dabe                                                                                                                         | •   | ,           | .•  | ٠.  | •         |   |     | •            | •   |    | •    |     | Iab                                                  |   |
| Un bie Gicabe.                                                                                                               |     | ٠           |     |     | •         |   | •   | •            |     | ٠  | •    | •   | 107                                                  |   |
| •                                                                                                                            |     |             |     |     |           |   |     |              |     |    |      |     |                                                      |   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                        | 8   | <b>28</b> i | 1 6 | e I | <b>IX</b> | W | ei  | i (t         | e t |    |      |     |                                                      |   |
| Mignon, brey.                                                                                                                | •   |             | •   | •   |           | , | •   |              | •   |    | ¥£1  | 6is | 113                                                  |   |
| Sarfenfpieler                                                                                                                | •   |             | •.  |     |           | • |     | •            | •   |    | 114  | 618 | 116                                                  |   |
| Philine, eine.                                                                                                               | •   | •           |     | •   | ٠         |   |     | •            |     | •  | ,    | ,   | IIZ                                                  |   |
| Antil<br>Bergog Beopold von                                                                                                  |     | _           | •   | •   | •         |   |     |              | •   |    |      |     | 124                                                  |   |
|                                                                                                                              |     |             |     |     |           |   |     |              |     |    |      |     |                                                      |   |
| •                                                                                                                            |     |             | 414 |     |           | • | . ' |              |     |    | ٠,   |     | 121                                                  |   |
| Dem Adermann,                                                                                                                | ٠.  | ٠           | .,  |     | •         | • | •   |              |     | •  | •    | •   | 12J<br>122                                           |   |
| Dem Adermann,<br>Anatreops Grab.                                                                                             | •   | •           |     | •   | •         | • | •   | ، ه،<br>رسيد |     | •  | 1.   |     | 122                                                  |   |
| Dem Adermann,<br>Anatreons Grab.<br>Die Gefcwifter.                                                                          | •   | •           |     | •   | •         | • | , , | . e<br><br>  | •   | •  | •    | •   | 12 <b>2</b><br>122                                   |   |
| Dem Adermann,<br>Anatreops Grab.                                                                                             | •   | •           |     | •   | •         | • |     |              | •   | •  | •    |     | 122                                                  |   |
| Dem Adermann,<br>Anatreops Grab.<br>Die Geldwifter.<br>Zeitmaß.                                                              | •   | •           |     |     | •         |   |     |              | •   | •  |      |     | 12 <b>2</b><br>122<br>183                            |   |
| Dem Adermann,<br>Unatreops Grab.<br>Die Gefchwifter.<br>Beitmaß,                                                             | •   |             |     |     | •         | • |     |              | •   | •  |      |     | 128<br>122<br>183<br>123                             | • |
| Dem Adermann,<br>Anatreops Grab.<br>Die Geldwister.<br>Reitmas,<br>Barnung.                                                  | •   | •           |     |     | •         |   |     |              | •   | •  |      |     | 128<br>122<br>183<br>123                             | • |
| Dem Adermann,<br>Anatreops Grab.<br>Die Geschwifter.<br>Beitmaß.<br>Barnung.<br>Einfamfett.                                  | •   | •           |     |     | •         |   |     |              | •   |    |      |     | 122<br>122<br>183<br>123<br>124                      |   |
| Dem Adermann, Anatreops Grab. Die Geldwister. Zeitmaß, Barnung. Einfamfeit. Erfanntes Gidc, Erwählter Fels.                  | •   | •           |     |     | •         |   |     |              | •   | •  |      |     | 122<br>122<br>183<br>123<br>124<br>124               |   |
| Dem Adermann, Anatreops Grab. Die Geldwister. Beitmaß, Barnung. Cinfamfeit. Erfanntes Glad. Erwählter Fels.                  | •   | •           |     |     | •         |   |     |              | •   | •  |      |     | 128<br>122<br>183<br>123<br>124<br>124<br>125        |   |
| Dem Adermann, Anatreops Grab. Die Geldwister. Reitmaß, Warnung. Cinfamfeit. Erfanntes Glud. Erwählter Fels. Ländliches Glud. | •   | •           |     |     | •         |   |     |              | •   | •  |      |     | 128<br>122<br>183<br>123<br>124<br>124<br>125<br>125 |   |
| Dem Adermann, Anatreops Grab. Die Geldwister. Reitmaß, Warnung. Cinfamfeit. Erfanntes Glud. Erwählter Fels. Ländliches Glud. | •   | • • • • •   |     |     | •         |   |     |              |     |    |      |     | 128<br>122<br>183<br>123<br>124<br>124<br>125<br>125 |   |

•

| Der Part            |              | •     | , .       | •   | •     |     | •         | •   | •   | 127 |
|---------------------|--------------|-------|-----------|-----|-------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| Die Letter          | á            | •     | ٠         | •   |       | ė   | •         | ÷   | •   | 127 |
| Berfuchung.         |              | •     |           | •   | •     |     | •         | •   | •   | 128 |
| Ungleiche Beirath.  | •            | •     | •         | •   |       | •   | •         | •   | •   | 128 |
| Beilige Familie.    | •            | 4     |           |     | •     |     | •         | ÷   | •   | 129 |
| Enticutbigung.      | · ·          | ¥.    | •         | •   |       | •   | •         | ٠.  | •   | 129 |
| Der Chinefe in      | Rom.         | •     | ,         | •   | • .   |     | •         | •   | •   | 130 |
| Spiegel ber Duf     | ie.          |       | •         | ٠.  |       | •   | ٠         | ٠.  | •   | 131 |
| Phibos und Her      | mes.         | •     |           | ¥   | •     |     | •         | •   | ٠.  | 131 |
| Der neute Amtor.    | •            | •     | ė         | •   |       | ė   | •         | •   | •   | 132 |
| Dte Kränge          |              | •     |           | •.  | ٠     |     | •         | ٠   | •   | 133 |
| Schweizeralpe.      | ٠ 🛦          | •     | •         | . • |       | i   | •         | • : | •   | 134 |
|                     |              |       |           |     |       |     |           |     |     |     |
|                     |              | _     |           |     |       |     |           |     |     |     |
|                     | . 9          | n.    | <b>\$</b> | t f | 0. II | e n | <b>!•</b> |     |     |     |
| Umenau, am 3.       | Sepibr.      | 178   | 3.        | •   | ٠     | •   | •         | • ` | •   | 137 |
| Gellerts - Monum    | ent von      | Defer | <b>!•</b> | •   | ٠,    | ÷   | •         | •   | . • | 145 |
| An Bacharia.        |              | •     |           | •   | •     |     | •         | ٠   | •   | 146 |
| An' Silvien         | • • •        | •     | é         | •   | •     | • . | •         | •   | •   | 148 |
| Einer hoben Rei     | fenben.      | ٠.    |           | • . | •     | •   | •         | •   | •   | 149 |
| Ministerial : Zubil | låum.        | •     | •         | ٠.  |       | ٠   | •         | •   | •   | 151 |
| Daibfel             |              | •     |           |     | . •   |     | •         | •   | •   | 150 |
| Den Drillingofret   | unden vi     | on Ei | Un.       | •   |       | •   | •         | •   | •   | 154 |
| An Uranius.         |              | •     |           | •   | ٠     |     | •         | •   | • • | 255 |
| Un Cifchbein.       | •            | •     | •         | . • |       | •   | •         | •   | •   | 156 |
| Un Denfelben        |              | •     |           | •   | •     |     | •         | ٠   | •   | 157 |
| Mn, Denfeiben.      | •            | •     | •         | •   |       | •   | •         | •   | •   | 158 |
| In Denfelben.       |              | •     |           | •   | •     |     | •         | •   | •   | 159 |
| Siammtuchtweit      | <b>16.</b> " | •     | ٠         | •   |       | •   | •         | •   | •   | 160 |
| Micbenben, &        |              | pen.  |           | •   | •     |     | •         |     | •   | 161 |
| •                   | 7            | 1     |           |     |       |     |           |     |     |     |
|                     |              |       |           |     |       |     |           |     |     |     |
|                     |              | •     |           |     | ·     |     |           |     |     |     |

|                               | 711 |      |           |    |     |
|-------------------------------|-----|------|-----------|----|-----|
| •                             | ,   |      | •         |    |     |
|                               |     |      |           |    |     |
| Mit Bafrheit und Dichtung.    | • • | •    | •         | •  | •   |
| Angebinde jur Rudfehr         | •   | • .  | •         | •  | ;   |
|                               | u n | ft,  |           |    |     |
| Die Rectartropfen,            | •   | •    | •         | •  | •   |
| Der Banbrer                   | •   |      | •         | •  | •   |
| Sunftiers Morgenlied          | •   | •    | •         | •  | •   |
| Amer ein Landichaftsmahler.   |     | •    | •         | •  | •   |
| Aufliers Sbenbileb            | •   | •    | •         | •  | •   |
| Renner und Kunfiler           | •   |      | •         | •  | •   |
| Renner und Enthufiaft         | •   | •    | •         | •  | •   |
| Monolog bes Liebhabers.       | •   |      | `•        | •  | •   |
| Guter Rath                    | •   | • •  | •         | •  | •   |
| Sendfcreiben                  |     |      | •         | •  | •   |
| Runflers Jug und Recht        | •   | •    | •.        | •  | •   |
| Groß ift die Diana ber Ephefe | n   | •    | •         | ٠. | •   |
|                               |     |      |           |    |     |
| Par                           | abo | lifd | <b>).</b> |    |     |
| Ertiarung einer antifen Gemm  | ıf. | •    |           | •  | •   |
| Ragenpaftete                  |     |      | •         | •  | •   |
| Séance                        | •   | •    | •         | •  | •   |
| Legende,                      |     |      | •         | •  | . • |
| Antoren                       | •   |      | •         | •  | •   |
| Recenfent                     |     | •    | •         |    | •   |
| Difettant und Kritifer        | •   | •    |           | •  | ٠.  |
| Reologen                      |     |      | •         | •  | •   |
| <b>4</b>                      |     |      |           | _  | •   |
| Arimer                        | •   | •    | •         | •  | •   |

٠.

### VIII

|                  |                 |          |       |       |            |     |                |     |          |            |     |                   | Gette        |
|------------------|-----------------|----------|-------|-------|------------|-----|----------------|-----|----------|------------|-----|-------------------|--------------|
| Edebrität.       |                 |          |       |       |            |     |                |     |          |            |     |                   | 905          |
| Pfaffenspiel.    | ,               | -        |       | ٠.    |            | _   |                |     |          |            | _   | •                 | 207          |
| & Imiliamikates  | , ,             |          | •     | ·     |            | •   | •              | •   | Ť        |            | Ī   | •                 |              |
|                  |                 |          |       |       |            |     |                |     |          |            |     |                   |              |
| 8                | 0 t 1           | ,        | •     | C III | <b>i</b> t | þ   | # 1            | e b | 2        | 3 e        | l t | •                 |              |
| Bereimte Difti   | фец,            | übe      | r fu  | nfsia |            |     |                |     |          |            |     | 2 I I <b>b</b> i  | 4216         |
| <b>-</b>         |                 | , -      | •     |       |            |     |                |     |          |            |     |                   |              |
|                  |                 |          | _     | _     |            |     | • .            | _   | _        | _          |     |                   |              |
|                  | · <b>6</b>      | p        | t i   | Ф     | 119        | ò   | r t            | I   | t (      | <b>)</b> . |     |                   |              |
| Bwey: und me     | <b>h</b> rzeili | de,      | úb    | er 3: | wt n       | uni | terr.          |     |          | •          |     | 2 <del>19</del> 1 | 4850         |
|                  |                 |          |       |       |            |     |                |     |          |            |     |                   |              |
| •                |                 | <b>.</b> |       |       |            | _   |                | 1 5 | 4.       |            |     | . •               | •            |
| •                |                 | e 1      | , , , | t     | u          | ш   | <b>a</b> t     | . 1 | <b>.</b> |            |     |                   | 4.           |
| Des Soutt.       | . •             |          | ٠     |       |            | •   |                | •   | ٠        |            | •   | •                 | <b>253</b> . |
| Sprache          |                 | •        |       | •     | •          |     | •              |     | •        | •          |     | •                 | 254          |
| Borichlag .zur   | Gún.            |          | •     | •     |            | •   |                | •   | •        | •          | •   | •                 | 255          |
| Beritauen.       | • .             |          |       | ٠.    | •          |     | •              |     | •        | •          |     | • • .             | 256          |
| Brobleufger.     | •               |          | •     | •     |            | •   |                | •   | •        |            | •   | •                 | 257          |
| Perfectibilisät. | •               | •        |       | •     | •          |     | •              |     | •        | ٠          |     | •                 | 258          |
| Concider : Cour  | rage.           |          | •     | •     |            | •   |                | •   | •        |            |     | •                 | 259          |
| Batechlfation.   | •               | •        |       | •     | ٠          |     | • ·            |     | •        | •          |     | •                 | 260          |
| Totalität        |                 |          | •     | •     |            | •   |                | •   | •        |            | •   | •                 | 26,1         |
| Ptyloguemilde    | Reif            | en.      |       | •     | •          |     |                |     | •        | •          |     | .•                | 262          |
| Das garflige C   | Beficht         | •        | •     | . •   |            | •   |                | •   | •        |            | •   | •                 | 263          |
| Diná zu Goble    | uj.             | .•       |       | •     | •          |     | •              |     | •        | •          |     | . •               | 264          |
| Sahrmarft zu     | Bunfe           | u.       | •     | •     | :          | •   |                | •   | ÷        |            | •   | 1.0               | 266          |
| Versus memori    | iales.          | •        | •     | •     |            |     | I <sub>e</sub> |     | • .      | •          |     | •                 | 267          |
| Reue Beilige.    | •               |          | •     | ٠     |            | •   | ,              | •   | •        |            |     |                   | 268          |
| Warnung.         |                 |          |       |       |            |     | .•             |     | •        |            |     | •                 | 268.         |
|                  | . •             | -        |       |       |            |     |                |     |          |            |     |                   |              |

.

|                        |     | 1 | X          | •  |     |     |      |     |   |   |       |
|------------------------|-----|---|------------|----|-----|-----|------|-----|---|---|-------|
| •                      |     |   |            |    |     |     |      |     |   |   | Seite |
| Soldaten : Eroft       | •   |   | •          | •  |     | •   | •    |     | • |   | 269   |
| Problem                | •   | • | •          |    | •   | •   |      | •   |   | • | 270   |
| Genialifch Treiben     | , • |   | •          | •  |     | •_  | ٠    | •   | ٠ |   | 270   |
| Snpochonder. , -       | •   | • | •          |    | ٠   | •   |      | •   |   | • | 271   |
| Gefellicaft            | •   |   | •          | •  |     | •   | ٠    |     | ٠ |   | 271   |
| Probatum est           | •   | ٠ |            |    | •   |     |      | ٠   |   | ٠ | 273   |
| Urfprungliches         | •   |   | ·          | •  |     | •   | •    |     | • |   | 273   |
| Den Originalen         | •   | • | •          |    | ٠   | • . | •    |     |   | • | 274   |
| Den Budringlichen      | •   |   |            |    |     | •   |      |     | • |   | 274   |
| Den Guten              | •   |   | ٠.         |    |     |     | ,    | ٠,• |   |   | 273   |
| Den Beffen             | •   |   | , <b>•</b> | •  |     | •   | 4    |     | • |   | 275   |
| Lähmung                | •   | ٠ |            |    | •   | ٠.  |      | ٠   |   | • | 276   |
| Spruch, Widerfpruch.   | •   |   | ٠          | •  |     | •   | •    |     |   |   | 277   |
| Demuth                 |     |   | •          |    |     | •   |      | •   | • | • | 277   |
| Reins von allen        | •   |   | • .        | ٠  |     | •   | •    |     | • | - | 278   |
| Lebendart              | •   |   | •          |    | •   |     | •    |     | • |   | 278   |
| Bergebliche Muh        | •   |   |            | ٠. |     | •   |      |     | • |   | 279   |
| Bedingung              |     | • | •          |    | •   |     | ,    | •   | • | • | 279   |
| Das Befte:             | •   |   | •          | •  |     | •   | ٠    | •   | • |   | 289   |
| Meine Babl             | •   | ٠ | •          |    |     |     | ,    | •   |   | • | 280   |
| Memento                | •   |   | •          | •  |     | •   | ٠    |     | • |   | 28 r  |
| Breit wie lang         | •   |   |            |    |     |     | ,    | •   |   | • | 282   |
| Lebendregel. : .       | ٠.  |   | •          |    |     | •   | •    |     | • |   | 283   |
| Frifches En, gutes En. | •   | • | •          |    | •   | •   | •    | ٠   |   | • | £83   |
| Selbftgefühl           | •   |   | •          | •  |     | •   | •    |     | • |   | 284   |
| Råthfel                | •   | • |            |    | •   |     | · ´. | •   |   |   | 285   |
| Die Sahre              | •   |   | •          | •  |     |     | •    |     | • |   | 286   |
| Das Miter              |     |   | •          |    |     | •   | :    | •   |   | • | 286   |
| Grabichrift            |     |   |            | ٠  |     | •   | •    |     | • |   | 287   |
| Benfplet               | •   |   | . •        |    |     |     | •    | ٠   |   | • | 488   |
| •                      |     |   |            | ٠  | . • | .•  |      | _   |   |   |       |

|   |                  |         |               |   |   |     |       | •           |     | ١.    |
|---|------------------|---------|---------------|---|---|-----|-------|-------------|-----|-------|
| j | ı                | ;       | ì             |   | x | •   |       |             |     |       |
|   |                  |         |               |   | • |     |       |             |     | Selte |
|   | Umgefehrt.       | • •     | ٠.            |   | • | •   |       | г- <b>'</b> |     | 288   |
|   | Farftenregel     | •       | •             | • | • | •   | •     | •           | •   | 289   |
|   | Lug ober Trug ?  |         | •             | • | • | •   | •.    |             |     | 289   |
| , | Egalité          | •       |               |   |   | . • | •     |             | . • | 290   |
|   | Wie bu mir, fo   | ich bit | r.            | • | • | •   | • • • | . •         |     | 290   |
|   | Reit und Beitung | ١.      | •             | • | • | •   | •     | •           | •   | 291   |
|   | Beiden ber Belt. |         | •             | • | • | •   |       |             |     | 29 I  |
|   | Commt Ret. fo    | mut E   | R <b>ats.</b> |   | • |     | • •   | •           | •   | 492   |

# Sonett.

Liebe will ich liebend loben, Nebe Form fie tommt von oben.

î

## Mächtiges Ueberraschen.

- Ein Strom entrauscht umwölltem Feisensale Dem Ocean sich eilig zu verbinden; Bas auch sich spiegeln mag von Grund zu Granden, Er wandelt unaushaltsam fort zu Thale.
- Damonifc aber fturgt mit einem Male Ihr folgten Berg und Balb in Birbelwinden — Sich Oreas, Behagen dort zu finden, Und hemmt den Lanf, begrengt bie weite Schale.
- Die Belle fprubt, und ftaunt gurud und weichet, Und fcwillt bergan, fich immer felbft gu trinten; Gebemmt ift nun gum Bater bin bas Streben.
  - Sie fowantt und rubt, jum See juradgebeidet; Beftirne, fpiegelnd fic, beichann bas Blinten Des Bellenichlags am Fels, ein neues Leben.

#### II.

## Freundliches Begegnen.

Im weiten Mantel bis an's Rinn verhallet Ging ich den Felfenweg, ben fcroffen, grauen, hernieder daun ju winterhaften Auen, Unrub'gen Sinns, jur naben Flucht gewillet.

Auf einmal ichien der neue Lag enthullet: Ein Madchen tam, ein himmel anzuschauen, So musterhaft wie jene lieben Frauen Der Dichterwelt. Mein Sehnen war gestillet.

Doch wandt' ich mich hinmeg und ließ fie geben, Und widelte mich enger in die Falten, Alls wollt' ich trubend in mir felbft erwarmen;

Und folgt ihr doch. Sie ftand. Da mar's geschehen! In meiner Sulle tonnt' ich mich nicht halten, Die warf ich weg, Sie lag in meinen Armen.

#### III.

### Rurz und gut.

- Sollt' ich mich benn fo gang an Sie gewöhnen? Das wäre mir zuleht doch reine Plage. Darum verfuch' ich's gleich am heut'gen Lage, Und nabe nicht dem vielgewohnten Schonen.
- Wie aber mag ich bich mein herz verfohnen, Daß ich im wicht'gen gall bich nicht befrage ? Boblan! Komm ber! Wir außern unfre Rlage In liebevollen, traurig beitren Lonen,
- Siehft du, es geht! Des Dichters Bint gewärtig Melodisch klingt bie durchgespielte Lever, Ein Liebesopfer tranlich bargubringen.
- Du bentft es taum und fieh! bas Lied ift fertig; Allein was nun? — 30 bacht' im erften Feuer Bir eilten bin, es por ihr felbft zu fingen,

#### · IV.

## Das Madden fpricht.

- Du fiehft fo eruft, Geliebter! Deinem Bilbe' Bon Marmor bier modt' ich bich wohl vergleichen; Bie diefes gibft du mir tein Lebenszeichen; Mit bir verglichen zeigt ber Stein fich milbe.
- Der Feind verbirgt fich hinter feinem Schilbe, Der Freund foll offen feine Stirn und reichen. Ich suche bich, bu sucht mir zu entweichen; Doch halte Stand, wie biefes Aunftgebilbe.
- Mu wen von bepden foll ich nun mich wenden? Sollt' ich von bevden Ralte leiben muffen? Da diefer tobt und du lebendig heißest.
- Aurg! um ber Borte mehr nicht zu verschwenden, So will ich diesen Stein so lange faffen, Bis eifersachtig bu mich ihm entreißest.

#### ·¥.

## Bachsthum.

Rinn tann ben foonen Badethum nichts beforenten; 3d fubl' im herzen beifes Liebetoben. Umfaft' ich fie, die Schmerzen zu beschwichtgen?

Doch ach! nun muß ich bich als Farftinn benten; Du ftehft fo fcroff vor mir emporgehoben; Ich benge mich vor beinem Blick, bem flachtgen.

#### VI.

## Reifezehrung.

- Entwöhnen follt' ich mich vom Glanz der Blide,
  Mein Leben follten fie uicht mehr verschenen.
  Bas man Geschied nennt, läfft fich nicht verföhnen,
  Ich weiß es wohl und trat bestürzt zurücke.
- Run wufft' ich and von teinem weitern Sinde; Gleich fing ich an von biefen und von jenen Rothwend'gen Dingen sonft mich zu entwöhnen: Rothwendig fchien mir nichts als ihre Blide.
- Des Beines Gluth, den Bielgenus der Speisen, Bequemlichteit und Schlaf und sonft'ge Gaben, Gescuschaft wies ich weg, daß wenig bliebe.
- So tann ich ruhig burch bie Welt nun reifen: Bas ich bedarf, ift überall ju haben, Und Unentbebrlichs bring ich mit - bie Liebe.

#### VII.

## abídieb.

- Bar unersättlich nach viel taufend Saffen, Und mufft mit Ginem Auf am Ende scheiben; Rach herber Trennung tiefempfundnem Leiden Bar mir das Ufet, bem ich mich entriffen,
- Mit Bohnungen, mit Bergen, Sageln, Flaffen, Go lang' ich's dentlich fah, ein Schaft der Frendeng. Juleht im Blanen blieb ein Angenweiben An fernentwichnen, lichten Finfterniffen.
- Und endlich, als bas Meer ben Blid umgrenzte, Fiel mir gurud in's herz mein beis Berlangen; Ich fucte mein Berlornes gan verbroffen.
- Da war es gleich als ob ber himmel glangte; Mir ichien, als ware nichts mir, nichts entgangen, Als hatt' ich alles, was ich je genoffen.

#### VIII.

### Die Liebende ichreibt.

Ein Blid von beinen Augen in ble meinem Munde, Ein Ruf von beinem Mund auf meinem Munde, Ber bavon bat, wie ich, gewiffe Runde, Mag bem was anbers wohl erfreufich fcheinen ?

Entfernt von bir, entfrembet von ben Meinen, gabr' ich ftete bie Gebanten in bie Annbe, lind immer troffen fie auf jene Stunbe, Die einzige; ba fang' ich an zu weinen.

Die Ehrane trodnet wieder unverschens; Er liebt ja, bent' ich, ber in biefe Stiffe, Und follteft bu nicht in bie Ferne reichen?

Wernimm bas Lifpeln biefes Liebewehens; Wein einzig Glud auf Erben ift bein Bille, Dein freundlicher zu mir; gib mir ein Zeichen L

#### IX.

### Die Liebende abermals.

- Barum ich wieber jum Papier mich wende? Das mufft bu, Liebster, so bestimmt nicht fragen: Denn eigentlich hab' ich dir nichte zu fagen; Doch fommt's zulest in beine lieben hande.
- Beil ich nicht tommen tann, foll mad ich fenbe Mein ungetheiltes herr binüber tragen Mit Bonnen, hoffnungen, Entjuden, Plagen: Das alles hat nicht Anfang, hat nicht Enbe.
- 34 mag vont hent'gen Lag bir nichts vertrauen, Bie fich im Sinnen, Bunfden, Babnen, Bollen Mein trenes Berg zu dir binaber wendet,
- So ftand ich einst vor dir, dich anguschanen Und sagte nichts. Was hatt' ich sagen sollen? Wein ganges Wesen war in sich vollendet.

### X.

### Sie tann nicht enben.

- Benn ich nun gleich bas weiffe Blatt bir fchidte, Anftatt bag ich's mit Lettern erft beschreibe, Ansfülltest bu's vielleicht jum Zeitvertreibe Und fendetest's an mich, bie hochbegladte,
- Benn ich ben blauen timschlag bann erblidte; Rengierig schnett, wie es geziemt bem Weibe, Riff ich ihn auf, bag nichts verborgen bleibe; Da las ich was mich mundlich sonk entzückte.
- Lieb Kind! Mein ertig herzt Mein einzig Befent Wie du fo freundlich meine Sehnsucht ftilltest Mit subert und mich fo ganz verwöhntest.
- Sogar bein Lifpeln glaubt' ich auch ju lefen, Womit bu liebend meine Seele fallteft Und mich auf ewig vor mir felbft verfconteft.

#### XI.

### Remesis.

Benn durch bas Bolt bie grimme Seuche mathet, Soll man vorfichtig die Gefellschaft laffen. Auch hab' ich oft mit Zaudern und Berpaffen Bor manchen Influenzen mich gehatet.

Und obgleich Amor oftere mich begatet, Mocht' ich julest mich nicht mit ihm befaffen. So ging mir's auch mit jenen-Lacrimaffen, Als vier, und drepfach reimend fie gebratet.

Ann aber folgt bie Strafe dem Berachter, Als wenn die Schlangenfadel ber Ernnen Bon Berg ju Thal, von Land ju Meer ihn triebe.

36 hore wohl ber Senien Selachter; Doch trennet mich von jeglichem Befinnen Sonettenwuth und Raferen ber Liebe.

#### XII.

## Christgeschent.

- Mein fages Liebden! hier in Schachtelmanben Gar mannigfalt geformte Gufigfelten. Die Fruchte find es beil'ger Beihnachtszeiten, Gebadne nur, den Rindern auszuspenden?
- Dir mocht' ich bann mit fußem Rebewenden Poetifch Inderbrot jum geft bereiten; Allein was foll's mit folden Citelfeiten? Beg ben Berfuch, mit Someidelep ju blenben!
- Doch gibt es noch ein Safes, bas vom Innern Bum Innern fpricht, geniefbar in ber gerne, Das tann nur bis ju bir hinaber weben.
- Und fablft du dann ein freundliches Erinnern, Als bilntten frob bir wohlbefannte Sterne, Wirft du die kleinfte Gabe nicht verfcmaben.

### XIII.

### Barnung.

- Am jangften Tag, wenn bie Pofaunen ichallen und alles aus ift mit bem Erbeleben, Sind wir verpflichtet Rechenichaft zu geben Bon jedem Bort, bas unnag uns entfallen.
- Wie wird's nun werben mit ben Borten allen, In welchen ich fo liebevoll mein Streben Um beine Gunft bir an ben Lag gegeben, Wenn biefe blos an beinem Ohr verhallen?
- Darum bebent, o Liebden! bein Gemiffen, Bebent im Ernft wie lange bu gezaubert, Das nicht ber Belt folch Leiben miberfahre.
- Werd' ich berechnen und entschuld'gen muffen, Bas alles unnig ich vor dir geplaudert; So wird ber jungfte Lag jum vollen Jahre.

### XIV.

## Die Zweifelnben.

Ihr liebt, und schreibt Sonette! Web ber Grille! Die Kraft bes Herzens, sich zu offenbaren, Soll Reime suchen, sie zusammenpaaren; Ihr Linder, glaubt, ohnmachtig bleibt ber Wille.

Sang ungebunden (pricht bes herzeus falle Sich taum noch ans: fie mag fich gern bewahren; Dann, Starmen gleich, durch alle Saiten fahren; Dann wieder fenten fich ju Racht und Stille.

Bas quait ihr end und uns, auf jahem Stege Aur Schritt vor Schritt ben laft'gen Stein ju maljen, Der rudwarts laftet, immer nen ju muben?"

### Die Liebenden.

Im Segentheil, wir find auf rechtem Bege! Das Allerstarrfte freudig aufzuschmeigen Dug Liebesfener allgewaltig gluben.

### XV.

### Måbchen.

- Ich zweifle doch am Ernft verschränkter Beilen !
  Bwar lausch' ich gern bep beinen Splbespielen;
  Allein mir scheint, mas herzen redlich fahlen,
  Mein füßer Freund, das soll man nicht befeilen.
- Der Dichter pflegt, um nicht ju langeweilen, Sein Innerftes von Grund ans umzuwählen; Doch feine Bunden weiß er auszufühlen, Mit Zauberwort bie tiefften auszuheilen.

## Dichter.

- Shau, Liebden, bin! Wie geht's bem Fenerwerter? Drauf ausgelernt, wie man nach Magen wettert, Irrganglichte ting minirt er feine Grafte;
- Allein bie Macht bes Clements ift fidrfer, Und eh' er fich's verfieht, geht er zerfcmettert Mit allen feinen Runften in die Lufte.

Incline to the second of the s

. 4

TWOSHIP of the second of the se

A second of the s

## Cantaten.

Ĭ,

Mige bies ber Ganger loben! Ihm ju Chren war's gewoben. ,

guerra de la companya della companya

•

L

## Dentscher Parnas.

Unter biefen Lorberbufden, Anf ben Biefen, An ben friiden Bafferfallen. Meines Lebens in genießen, Gab Apoll bem beitern Anaben; Und fo baben Did, im Stillen, Rach bes Gottes bobem Billen, Sebre Mufen auferzogen, Ans ben bellen Silberquellen Des Barnaffus mid eranidet. Und bas teufde, reine Siegel Muf die Lippen mir gebradet.

und die Rachtigall umtreifet Mich mit bem bescheibnen Sidgel. hier in Buschen, dort auf Baumen, Anft fie die verwandte Menge, Und die himmlischen Gefange Lebren mich von Liebe traumen.

Und im herzen machft bie Falle Der gefellig eblen Triebe, Rahrt fich Freundschaft, teimet Liebe, Und Apoll Belebt bie Stille Und fie träget in die grünen Schattenwälder,"
Was die Männer nicht verdienen,
Ihre lieblichen Gefühle;
Schenct, nicht des Ages Schwüle,
Uchtet nicht des Abends Kühle
Und verliert sich in die Felder.
Stört sie nicht auf ihren Wegen!
Muse, geh' ihr still entgegen!

Doch mas hot' ich? Belch ein Schall Ueberbrauf't ben Bafferfall?
Saufet heftig burch ben Sain?
Belch' ein Larmen, welches Schrep'u?
Ift is möglich, feh' ich recht?
Ein verwegenes Geschlecht
Dringt in's heiligthum berein.

Hier hervor Strömt ein Chor! Liebeswuth, Beinesgluth, Beinesgluth, Stränbt das Haar! Und die Schaar! Und die Schaar! Wann und Beib — Ligerfell Schlägt umber — Ohne Schen, Zeigt den Leib. Und Metall Rauber Schaff

Grellt in's Ohr.
Ber fie hort,
Bird gefiort.
Hier tervor
Orangt das Chor;
Mues flieht,
Ber fie fieht.

Ad, die Buide find gefnict! Ad, die Blumen find erftict Bon den Sohlen diefer Brut. Wer begegnet ihrer Wuth?

Bruber, lafft uns Alles magen ! Cure reine Bange glubt. Dhobus bilft fie uus perjagen, Benn er unfre Somergen fiebt: Und uns Baffen Bu verichaffen. Souttert er bes Berges Bipfel, Und vom Gipfel Draffeln Steine Durd bie Saine. Bruber, fafft fie machtig auf! Schloßenregen Strome biefer Brut entgegen, Und vertreib' aus unfern milben himmelreinen Luftgefilden Diefe Rremben, Diefe Bilben!

Doch was feb' ich? Ift es möglich? Unerträalich Fährt es mir durch alle Glieder, Und die hand Sinfet von dem Schwunge nieder. Ift es möglich? Reine Fremden! Unfre Brüder Zeigen ihnen felbst die Wege! O! die Frechen! Wie sie mit den Klapperblechen Selbst voraus im Latte ziehn! Gute Brüdet, lasst uns stiehn!

Doch ein Bort in den Berwegnen! Ja, ein Bort foll ench begegnen, Rraftig wie ein Donnerschlag. Borte find des Dichters Baffen. Bill ber Gott fich Recht verschaffen, Folgen seine Pfeile nach.

War es möglich, eure hohe Götterwütbe
Bu vergeffen! Ift der rohe
Schwere Ahprius teine Burde
Für die Hand, auf zarten Salten
Nur gewöhnet hinzugleiten?
Aus den flaren Wasserfällen,
Aus den zarten Kieselwellen
Aränset ihr
Gar Silens abschenlich Ahier?
Oort entweiht es Aganippen
Mit-den rothen breiten Lippen,

Stampft mit ungeschidten gagen, Bis die Bellen trabe fliegen.

D! wie modt' id gern mid taufden: Aber Somergen fablt bas Dbr : Mns ben tenichen Beil'aen Schatten Dringt verbaffter Ton bervor. Bilb Gelacter. Statt ber Liebe füßem Babn! Beiber : Saffer und Berachter Stimmen ein Triumpblieb en. Ractigal und Eurtel flieben Das fo teufd ermarmte Reft, Und in mathenbem Erglaben Salt ber gann bie Rymphe feft. Dier wird ein Gewand gerriffen, Dem Benuffe folgt ber Spott, Und ju ibren freden Ruffen Leuchtet mit Berbrus ber Gott.

Ja, ich sehe schon von weiten Boltenzug und Dunst und Rauch. Richt die Leper nur hat Saiten, Saiten hat der Bogen auch. Selbst den Busen des Verehrers Schüttert das gewalt'ge Nahn: Denn die Flamme des Verheerers Kündet ihn von weiten an. D! vernehmt noch meine Stimme, Meiner Liebe Bruderwort! Fliehet vor des Gottes Grimme,

Eilt aus unfern Grenzen fort! Daß sie wieder heilig werbe, Lenkt hinweg den wilden Bug! Bielen Boden hat die Erde Und unheiligen genug. Und umleuchten reine Sterne, hier nur hat das Eble Berth.

Doch wenn ihr aus rauber Ferne Bieber einft an und begebrt, Wenn euch nichts fo febr begladet, Als was ibr ben uns erprobt, Euch nicht mehr ein Spiel entgudet, Das die Soranten übertobt: Rommt als gute Pilger wieber,: : Steiget froh den Berg berau. Tief gefühlte Menelieber Runben uns die Bruber an, ... Und ein neuer Krans umwindet Eure Solafe feverlich. Benn fic ber Berirrte finbet, Freuen alle Gotter fic. Soneller nod als Letbes Klutben Um ber Tobten ftilles Saus, Lofdt ber Liebe Reld ben Guten Jebes Fehls Erinnrung aus. Males eilet euch entgegen Und ihr tommt verflart beran, Und man fieht um euren Gegen; Ihr gebort uns boppelt an!

)

## 3 by 11 c.

(Es wird angenommen, ein landliches Chor habe fich verfammelt und fiebe im Begriff, feinen Tefting anguordnen.

## Chor.

Dem feftlichen Lage
Begegnet mit Kranzen,
Berfolungenen Lanzen,
Gafeligen Freuden
Und Meihengefang.

#### Dam.on.

Wie febn' ich mich aus bem Gebränge fort! Bie frommte mir ein wohlverborgner Ort! In dem Gewähl, in diefer Menge Bird mir die Flur, wird mir die Luft zu enge.

## Chor.

Run ordnet die Sige Daß Jeder fich fige Und Giner mit Allen, Bu mandeln, ju mallen Die Fluren entlang.

(65 wird angenommen, das Chor entferne fic, der Gefang wird ims mer leifer, bis er julept gang, wie aus ber Ferne, verhallt.)

#### Damon.

Bergebens ruft, vergebens zieht ihr mich; Es fpricht mein herz; allein es fpricht mit fic.

Und foll ich beschauen Gesegnetes Land, Den himmel den blauen, Die grunenden Gauen, So will ich allein Im Stillen mich freun.

Da will ich verehren Die Barbe bet Frauen, Im Geifte fie schauen, Im Geifte verehren; Und Coo allein Bertraute soll fepn.

#### Chor

(auf's feifefte; wie and ber Ferne, mifcht ablogweife in Damond Ger fang die Worte :)

und Eco - allein - Bertraute - foll fenn. -

Menalfas.

Bie find' ich Dich, mein Erauter, bier! On eilest nicht zu jenen Festgesellen? Unn zaudre nicht und tomm mit mir, In Reih' und Glieb auch uns zu stellen.

#### Damon.

Billiommen, Freund! boch lag bie Feftlichfeit Mich bier begehn, im Schatten alter Buchen: Die Liebe fucht die Einsamfeit; Auch die Berehrung barf fie suchen.

#### Menaltas.

Du sucheft einen faliden Auhm Und willft mir heute nicht gefallen. Die Liebe fep bein Eigenthum; Doch die Berehrung theilest du mit allen!

> Benn fich Taufende vereinen Und des holden Tags Erscheinen Mit Gefängen, Freudeflängen, herrlich fepern, Dann erquiett fich herz und Ohr.

Und wenn Saufende betheuern, Die Gefühle fich erfoließen Und die Buniche fich ergießen Reißt es traftvoll dich empor.

(Es wird angenommen, das Chor tehre nach und nach aus ber Ferne jurud.)

#### Damon.

Lieblich bor' ich ichon von weiten Und es reizet mich bie Menge; Ja fie wallen, ja fie ichreiten Bon bem Sigel in bas Thal.

#### Menaltas.

Las uns eilen, frohlich schreiten Bu bem Abothmus der Gefänge!
Ja, sie fommen, sie bereiten
Sich des Waldes grünen Saal.

Chor.

(Mumablich machlend.)

Ja wir fommen, wir begleiten Mit dem Wohlflang der Gefange Froblich im Berlauf ber Beiten Diefen einzig fconen Lag.

#### Alle.

Borauf wir zielen, Was alle fühlen, Berschweigt, verschweiget! - Nur Frende zeiget! Denn die vermags; Ihr wird es glücen Und ihr Entzüden. Enthalt die Würde, Enthalt den Segen Des Wonne: Rags!

## Johanna Gebus.

#### 3um Unbenfen

ber

Siebzehnjährigen Soonen Guten aus bem Dorfe Bilenen,

bie

am 13. Januar 1809

bep bem Eisgange bes Abeins und bem großen Bruche bes Dammes von Eleverham

Sulfe reichend unterging.

Der Damm gerreißt, bas Felb erbranst, Die Fluten (pulen, die Flace faust. "Ich trage dich, Mutter, durch die Flut; Roch reicht sie nicht hoch, ich wate gur." — "Auch uns bedente, bedrängt wie wir sind, Die Hausgenossun, drep arme Rind! Die sausgenossun, drep arme Rind! — Sie trägt die Mutter durch's Baffer schon. "Zum Buble da rettet Cuch! Harret berweil; Gleich tehr' ich zurüc, uns allen ist Heil. Bum Bubl ist's noch troden und wenige Schritt; Doch nehmt auch mir meine Ziege mit!"

Der Damm zerschmilzt, das Feld erbraust, Die Fluten mublen, die Fläche faust. Sie seht die Mutter auf sichres Land; Schon Suschen, gleich wieder zur Flut gewandt. "Bobin? Bobin? Die Breite schwoll; Des Wassers ist hüben und drüben voll. Berwegen in's Liese willst du hinein!"—
"Sie sollen und mussen gerettet sepn!"

ŧ

Der Damm verfcwindet, die Belle braust, Eine Meereswoge, fie fcwanft und faust. Schon Suschen fcreitet gewohnten Steg, Umftromt auch gleitet fie nicht vom Beg, Erreicht ben Buhl und die Nachbarinn; Doch der und ben Kindern fein Gewinn!

Der Damm verschwand, ein Meer erbraust's, Den kleinen hügel im Kreis umfaust's.

Da gahnet und wirbelt der schammende Schund
Und ziehet die Frau mit den Kindern zu Grund;

Das horn der Ziege fast das Ein';

So sollten sie alle verloren sepn!

Schon Suschen steht noch strack und gut:

Wer rettet das junge, das edelste Blut!

Schon Suschen steht noch wie ein Stern;

Doch alle Werber sind alle fern.

Rings um sie her ist Wasserbahn,

Kein Schissein schwimmet zu ihr heran.

Noch einmal blickt sie zum himmel hinauf,

Da nehmen die schmelchelnden Kluten sie auf.

Rein Damm, tein gelb! Aut hier und bort Bezeichnet ein Baum, ein Thurm ben Ort. Bebeckt ift Alles mit Wafferschwall; Doch Sudchens Bilb schwebt überall. — Das Baffer finft, das Land erscheint Und überall wird schon Suschen beweint. — Und dem sep, wer's nicht fingt und sagt, Im Leben und Tod nicht nachgefragt!

### Rinalbo.

#### Chor.

3n dem Strande! ju der Barte!
Ift Euch schon der Wind nicht gunftig,
Bu den Audern greifet brunftig!
hier bewähre sich der Starte:
So das Meer durchlaufen wir.

#### Rinalbo.

D lafft mich einen Augenblid noch hier! Der himmel will es nicht, ich foll nicht scheiben. Der muste Fels, die waldumwachene Bucht Befangen mich, sie hindern meine Flucht. Ihr war't so schon, nun sept ihr umgeboren; Der Erbe Reiz, bes himmels Reiz ist fort. Bas halt mich noch am Schredensort? Mein einzig Giad, hier hab' ich es verloren.

Stelle her ber goldnen Tage Paradiese noch einmal, Liebes herz! ja schlage, schlage! Trener Geist, erschaff' sie wieder! Frever Athem, beine Lieber Mischen sich mit Lust und Qual.

Bunte reich geschmadte Beete Sie umzingelt ein Palaft; Alles webt in Duft und Rothe, Wie du nie getraumet haft. Rings umgeben Galerien Dieses Gartens weite Raume; Rosen an der Erde blühen, In den Lüsten blühu die Bäume.

Bafferstrablen! Bafferfloden! Lieblich rauscht ein Gilberschwall; Mit der Aurteltanbe Loden Lodt jugleich die Nachtigal.

#### Chor.

Sachte tommt! und tommt verbunden Bu dem edelften Beruf:
Alle Reize sind verschwunden,
Die sich Zauberev erschuf.
Ach, nun heilet seine Bunden,
Ach, nun troftet seine Stunden
Gutes Wort und Freundes: Auf.

#### Rinalbe.

Mit der Turteltanbe Loden Lodt zugleich die Nachtigall; Bafferstrahlen, Bafferstoden Wirbeln sich nach ihrem Schall.

Aber Alles verfandet: Nur Sie ist gemeinet; Aber Alles verschwindet, Sobald sie erscheinet In lieblicher Jugend, In glangender Prackt. Ift mehr zu boffen. Nom Blip getroffen Schon bie Palafte! Die Gotter , Jefte, Die Luftgeschafte Der Geiftertrafte, Mit allem Lieben Ich, fie gerftieben!

Chor.

Ja, fie gerftieben!

Theil bes Chors.
Schon find fie erhoret,
Sebete ber Frommen.
Noch faumft bu zu tommen?
Schon fordert bie Reife
Der gunftigste Binb.

Chor. Gefdwind!

Rinalbo.

Im Clefften zerftoret Ich hab' Euch vernommen; Ihr drängt mich zu kommen. Unglückliche Reife! Unseliger Wind!

Shor. Geschwindt. asschwindt

#### Chor.

Segel fcwellen.
Grane Wellen,
Beiffe Schaume,
Seht die granen
Beiten Raume,
Bon Delphinen
Rafc durchschwommen.

## Einer nach bem Anbern.

Wie sie fommen!
Wie sie schweben!
Wie sie sie eilen!
Wie sie streben!
Und verweilen
So beweglich,
So verträglich!

## Bu 3meyen.

Das erfrischet, Und verwischet Das Bergangne. Dir begegnet Das gesegnet Angesangne.

#### Rinalbo

Das erfrischet, Und verwischet Das Bergangne. Mir begegnet Das gesegnet Angefangne.
(Wiederholt ju Dreven.)

#### 21 1 1 e.

Bunderbar find wir gekommen, Bunderbar zurückgeschwommen, Unser großes Ziel ist da! Schalle zu dem beil'gen Strande Losung dem gelobten Lande: Godofred und Solpma!

> garan sin Tabba Sa Tabba Taba

# Vermischte Gebichte.

Bie fo bune ber Rram gewofen, Muftertarte, gibs ju lefen!

## Rlagge fang von der edeln Francu des Afan Aga, aus dem Worlactischen.

Bas ist Beisses bort am grunen Balbe?
Ift es Schnee wohl, ober sind es Schwäne?
Bar' es Schnee, er ware weggeschmolzen;
Baren's Schwäne, waren weggestogen.
Ist fein Schnee nicht, es sind feine Schwäne,
's ift der Glanz der Zelten Asan Aga.
Niederliegt er dein an seiner Bunde;
Ihn besucht die Mutter und die Schwester;
Schamhast säumt sein Beib, zu ihm zu tommen.

Als nun feine Bunde linder wurde, Ließ er feinem treuen Beibe fagen: "harre mein nicht mehr an meinem hofe, "Richt am hofe und nicht bep ben Meinen."

Als die Frau dieß harte Bort vernommen, Stand die Trene ftart und voller Schmerzen, hort der Pferde Stampfen vor der Thure, Und es daucht ihr, Asan tam', ihr Gatte, Springt zum Thurme, sich berab zu sturzen. Aengstlich folgen ihr zwer liebe Edchter, Rufen nach ihr, weinend bittre Thranen:

"Sind nicht unsers Naters Asan Mose,
"Ist dein Bruder Pintorowich fommen!"

Und es tehret die Gemablinn Ujans, Schlingt die Arme jammernd um den Bruder: "Sieh die Schmach, o Bruder, deiner Schwester!. "Mich verstoßen! Mutter dieser Fanfe!"

Soweigt ber Bruber, ziehet aus ber Lafte, Eingehallet in hochrothe Seide, Ansgefertiget ben Brief ber Scheibung, Daß fie tehre zu ber Mutter Bohnung, Frep fich einem Andern zu ergeben.

Als die Frau den Trauer: Scheidbrief fabe, Suffte fie der bepben Anaben Stirne, Rufft' die Bangen ihrer bepben Madchen; Aber ach! vom Saugling in der Biege Sann fie fich im bittern Schmerz nicht reifen!

Reift fie tos ber ungeftame Bruder, Sebt fie auf bas muntre Rog bebenbe, Und fo eilt er mit ber bangen Frauen Grad' nach feines Baters hoher Wohnung.

Rurge Beit war's, noch nicht fieben Tage; Rurge Beit g'ung; von viel großen herren Unfre Fran in ihrer Wittmen. Trauer, Unfre Fran zum Beib begehret wurde.

Und der größte war Imostis Cabi, Und die Fran bat weinend ihren Bruder: "Ich beschwöre dich bep beinem Leben, "Sib mich teinem Andern mehr zur Frauen, "Daß das Wiedersehen meiner lieben "Armen Linder mir das herz nicht breche!" Ihre Reden achtet nicht der Bruder, Keft, Imostis Cadi sie zu trauen. Doch die Gute bittet ihn unendlich: Schicke menigstens ein Blatt, o Bruder, Mit den Worten zu Imostis Cadi: "Dich begrüßt die junge Wittib freundlich, "Und lässt durch dieß Blatt dich böchlich bitten, "Daß, wenn dich die Suaten herbegleiten, "Du mir einen langen Schleper bringest, "Daß ich mich vor Asans Dans verhälle, "Weine lieben Waisen nicht erblicke."

Raum erfah ber Cabi blefes Schreiben, Alls er feine Suaten alle fammelt, Und jum Wege nach ber Brant fich ruftet, Mit ben Schleper, ben fie beifchte, tragend.

Sludlich tamen sie zur Fürstinn Sause, Sludlich sie mit ihr vom Hause wieder. Aber als sie Mans Bohnung nah'ten, Sab'n die Kinder oben ab die Mutter, Riefen: "Komm zu deiner Halle wieder! "Is das Abendbrot mit deinen Kindern!" Traurig bort' es die Gemahlinn Mans, Kehrete sich zu der Suaten Fürsten: "Las doch, las die Suaten und die Pferde "Halten wenig vor der Lieben Chure, "Daß ich meine Kleinen noch beschente."

Und fie hielten vor der Lieben Ebare, Und ben armen Rindern gab fie Gaben; Sab ben Anaben goldgeftidte Stiefel, Gab ben Madden lange reiche Aleiber, Und dem Sangling hulflos in der Biege, Sab fie fur die Jutunft auch ein Rodchen.

Das bepfeit fab Bater Afan Aga, Rief gar traurig feinen lieben Rindern: "Sehrt ju mir, ihr lieben armen Rleinen! "Enrer Mutter Bruft ift Gifen worden, "Teft verschloffen, tann nicht Mitleid fühlen."

Wie das horte die Semahlinn Afans, Sturgt' fie bleich den Boden ichutternd nieder, Und die Seel' entfloh dem bangen Bufen, Als fie ihre Kinder vor fich fliehn fab.

## Mahomets Gefang.

Seht ben Felfenquell, Freudebell, Bie ein Sternenblid; Weber Wolfen Rabeten feine Jugend Gute Seifter Bwifchenklippen im Gebald.

Jänglingfrisch Kangt er aus ber Wolfe Auf die Marmorfelsen nieber, Jauchzet wieber Nach dem himmel.

Durch ble Sipfelgange Jagt er bunten Riefeln nach, Und mit frabem Fuhrertritt Reift er feine Benberquellen Mit fic fort.

Drunten werden in dem That Unter feinem Fußtritt Blumen, Und die Wiefe Lebt von feinem Sauch.

Gvethe's Berte. II. Bb.

Doch ibn halt tein Schattenihal, Reine Blumen, Die ihm seine Anie' umschlingen, Ihm mit Liebes-Augen schmeicheln: Rach der Ebne dringt sein Lauf Schlangenwandelnd.

Bade fomtegen Sich gefellig an. Run fent et In die Chue filberprangend, Und bie Ebne prangt mit ibm, Und bie Rluffe pon ber Cone, Und die Bache von ben Bergen, Jauchgen ihm und rufen: Bruber! Bruber, nimm bie Bruber mit, Mit gu beinem alten Bater, Bu bem em'gen Ocean, Der mit ausgespannten Armen Unfer wartet, Die fic ach! vetgebens offnen, Seine Sebnenben ju faffen: Denn uns frifft in ober Buffe Bier'ger Gand; die Sonne broben Saugt an unferm Blut; ein Sugel Semmet uns jum Leiche! Bruber, Mimm bie Bruder von ber Ebnt, Nimm die Bruber von ben Bergen Dit. au beinem Water mit!

Kommt ihr alle! — Und nun schwillt er Herrlicher; ein ganz Geschlechte Erägt den Fürsten boch empor! Und im rollenden Etiumphe Gibt er Ländern Namen, Städte Werden unter seinem Fuß.

Unauffaitfam raufcht er weiter, Lafft ber Thurme Fiammengipfel, Marmorbaufer, eine Schopfung Seiner Falle, hinter fic.

Beberuhaufer tragt ber Atlas Auf den Riefenschultern; faufend Beben über feinem Saupte Laufend Flaggen burch bie Lafte, Beugen feiner Seerlichkeit.

Und fo trägt er feine Bruber, Seine Schähe, feine Linder, Dem erwartenden Erzeuger Freudebraufend an das herz.

## Gefang ber Geifter über ben Baffern.

Des Menfcen Seele Gleicht dem Waffer: Bom himmel fommt es, Bum himmel fteigt Mub wieder nieder Bur Erde muß es, Ewig wechselnd.

Strömt von ber hohen, Steilen Feldwand
Der reine Strahl,
Dann fidubt er lieblich
In Bollenwellen
Bum glatten Feld,
Und leicht empfangen,
Ballt er verschlepernd,
Leisrauschend,
Bur Liefe nieber.

Ragen Klippen Dem Sturz' entgegen, Schaumt er unmuthig Stufenweise 3um Abgrund. Im flacen Bette Schleicht er Vas Wiefenthal bin, Und in dem glatten See Weiden ihr Antlig Alle Sestirne.

Wind ift ber Belle Lieblicher Bubler; Bind mifcht vom Grund aus Schaumende Wogen.

Seele bes Menfchen, Bie gleichft bu bem Baffer! Schickfal bes Menfchen, Bie gleichft bu bem Winb!

## Meine Sottinu.

Belder Unfterbliden Sell der höchte Preis fepn? Mit Riemand ftreit' ich, Aber ich geb' ibn Der ewig beweglichen, Immer neuen, Seltsamen Lochter Joois Seinem Schoftinde, Der Phantafie.

Deun for hat er Mie Launen, Die er sonft nur allein Sich vorbehält, Zugestanden, Und hat seine Frende An der Thöring.

Sie mag rofenbefrangt.
Mit bem Lilienstängel
Blumenthäler betreten,
Sommervögeln gebieten,
Und leichtnährenden Thau-Mit Bienenlippen.
Bon Bluthen faugen: Ober fie mag,
Mit fliegendem haar
Und bufterm Blide,
Im Binde faufen
Um Felfanwände,
Und taufendfarbig,
Bie Morgen und Abend,
Immer wechfelnd,
Bie Mondesblide,
Den Sterblichen scheinen.

Lafft und alle Den Bater preifen!
Den alten, hoben,
Der folch eine fcbne,
Unverwelfliche Gattinn
Dem fterblichen Menfchen
Gefellen mogen!

Denn uns allein Sat er fie verbunden Mit himmelsband, Und ihr geboten, In Freud' und Clend, Als treue Gattinn, Richt au entweichen.

Alle bie anbern Armen Gefchlechter Der finderreichen Lebendigen Erbe Bandein und weiben In bunfeim Geunf
Und traben Somerzen Des augenblidtiden Beidrantten Lebens,
Gebeugt vom Jode
Der Rothdurft.

Und aber hat er Seine gewandtefte, Bergartelte Lochter, Frent ench! gegonnt. Begegnet ihr lieblich, Bie einer Geliebten! Lafft ihr die Barbe Der Franen im Saus!

tind daß die alte Schwiegermutter Beisheit Das garte Seelden Ja nicht beleibige!

Doch tenn' ich ihre Schwestet, Die altere, gesettere, Meine stille Freundinn: D daß die erst Mit dem Lichte des Lebens Sich von mir wende, Die eble Kreiberinn, Erdsterinn, hoffnnng!

## harzreife im Winter.

Dem Seper gleich, Der auf schweren Morgenwollen Mit sanstem Fittig kindend Rach Beute schaut, Schwebe mein Lieb.

Denn ein Gott hat
Jedem seine Bahn
Vorgezeichnet,
Die der Glückliche
Rasch zum freudigen
Ziele rennt:
Wem aber Unglück
Das herz zusammenzog,
Er sträubt vergebens
Sich gegen die Schranken
Des ehernen Fabens,
Den die doch hittre Schere
Nur einmal löst.

In Didicts & hauer Drangt fic das ranhe Bild, Und mit ben Sperlingen Saben langft bie Reiher In ihre Sumpfe fich gesentt. Leicht ift's folgen bem Bagen, Den Fortuna führt, Bie der gemächliche Erof Auf gebefferten Wegen, hinter bes Fürsten Einzug.

Aber abseits wer ift's? In's Gebusch verliert sich sein Pfab; Hinter ihm schlagen Die Sträuche zusammen, Das Gras steht wieder auf, Die Debe verschlingt ihn.

Aber wer heilet die Schmerzen Des, dem Balfam ju Gift ward?
Der fich Wenschenhaß
Uns der Falle der Liebe trant?
Erst verachtet, nun ein Berächter,
Behrt er beimlich auf
Seinen eignen Werth
In ung'nugender Selbfisicht.

Ift auf beinem Pfalter, Bater ber Liebe, ein Lon Seinem Ohre vernehmlich, Go erquide fein herz! Define den umwölften Blid Ueber die tanjend Quellen Reben dem Durstenden In der Bufte.

Der bn ber Frenden viel ichafft, Jebem ein überfließend Maß, Segne die Brüder der Jagd Auf der Kährte des Wilds Mit jugendlichem Uebermuth Fröhlicher Mordsucht, \
Späte Rächer des Unbilds,
Dem schon Jahre vergeblich Wehrt mit Knütteln der Bauer.

Aber ben Einfamen bull' In deine Goldwolfen! Umgib mit Bintergrun, Bis die Rofe wieder heranreift, Die feuchten haare, D Liebe, beines Dichters!

Mit der dammernden Fadel Leuchtest du ihm Durch die Furten bev Nacht, Ueber grundlose Wege Auf dden Sesilden; Mit dem tausendsarbigen Morgen Lachst du in's herz ihm; Mit dem beizenden Sturm Erägst du ihn hoch empor; Winterströme sturgen vom Felsen In seine Psalmen, Und Altar des lieblichsten Dants Birb ihm bes gefürchteten Sipfels Schneebehangner Scheitel, Den mit Seisterreihen Arangten abnende Boller.

Du fiehft mit unerforichtem Bufen Geheimnisvoll offenbar Teber ber erstaunten Welt, Und icaust aus Wolfen Auf ihre Reiche und herrlichkeit, Die du aus den Abern beiner Bruber Reben dir mafferft.

## Un Schwager Kronos.

Spude dich, Aronos!
Fort den raffelnden Trott!
Bergab gleitet der Weg;
Efles Schwindeln zögert
Mir vor die Stirne dein Zaudern.
Frisch, holpert-es gleich,
Ueber Stock und Steine den Trott
Rafch in's Leben hinein!

Run icon wieber Den erathmenden Schritt Mabiam Berg binauf! Auf denn, nicht träge denn, Strebend und hoffend binan!

Beit, hoch, herrlich ber Blid Rings in's Leben hinein, Bom Gebirg' jum Gebirg' Schwebet ber emige Geift, Ewigen Lebens abndevoll.

Seitwarts bes Ueberdachs Schatten
Bieht dich an,
Und ein Frischung verheißender Blick
Auf der Schwelle des Mädchens da.
Labe dich! — Wir auch, Mädchen,
Diesen schaumenden Trant,
Diesen frischen Gesundheitsblick!

Bird ihm bes gefürchteten Gipfels Schneebehangner Scheitel, Den mit Seifterreiben Arangten abnende Boller.

Du fiehft mit unerforichtem Bufen Geheimnisvoll offenbar Teber ber erftaunten Belt, Und icauft aus Bolten Auf ihre Reiche und herrlichteit, Die bu aus ben Abern beiner Braber Reben bir' mafferft.

## An Schwager Kronos.

Spube bich, Aronos!
Fort den raffelnden Arott!
Bergab gleitet der Weg;
Erles Schwindeln zögert
Mir vor die Stirne dein Zaudern.
Frisch, holpert es gleich,
Ueber Stock und Steine den Arott
Rafch in's Leben hinein!

Nun icon wieber Den erathmenden Schritt Mabfam Berg hinauf! Auf deun, nicht träge denn, Strebend und hoffend hinan!

Beit, hoch, herrlich ber Blid' Rings in's Leben binein, Bom Gebirg' jum Gebirg' Schwebet ber emige Geift, Ewigen Lebens ahndevoll.

Seitwarts bes Ueberdachs Schatten Bieht bich an, Und ein Frischung verheißender Blick Auf der Schwelle des Madchens da. Labe dich! — Mir auch, Madchen, Diesen schaumenden Trant, Diesen frischen Gesundheitsblick! Th benn, rafcher hinad! Sieh, die Conne fintt! Eh' fie fintt, eh' mich Greifen Ergreift im Moore Rebelbuft, Entjahnte Kiefer fonattern Und das schlotternde Gebein.

Ernufnen vom lehten Strahl Reif mich, ein Fenermeer Mir im fcammenden Aug', Rich geblendeten Laumelnden In der Solle nachtliches Thor.

Tone, Sowager, in's horn, Raffle ben fchallenden Erab, Daß der Orfus veruehme: wir fommen, Daß gleich an der Thate Der Wirth uns freundlich empfange.

#### Manberers Sturmlied

Ben bn nicht verlässet, Genins, Richt der Regen, nicht der Sturm. Saucht ihm Schaner über's herz. Ben bu nicht verlässet, Genius, Wird dem Regengewöll, Bird dem Schlofensturm Entgegen singen, Wie die Lerche, Du da droben.

Den du nicht verläffest, Benins, Birft ibn beben über'n Schlammpfad Mit den Fenerstägeln; Bandeln wird er, Bie mit Blumenfüßen, gleber Deutalions Flut, Schlamm, Python todtend, leicht, groß, Wothius Apollo.

Den bu nicht verläffeft, Genius, Birft die wollnen Flagel unterfpreiten, Benn er auf dem Felfen folaft, Birft mit Saterfittigen ihn beden In bes haines Mitternacht.

Ben bu nicht verläffeft, Genins, Birft im Soneegefibber Barmunhallen; Rach ber Barme ziehn fich Mufen, Rach ber Barme Charitinnen.

Umfowebet mid, ihr Mufen!
Ihr Charitinnen!
Das ift Waffer, bas ift Erbe
Und der Cobn bes Baffers und der Erbe,
Ueber den ich wandle
Göttergleich.

Ihr fept rein, wie das Berg ber Baffer, Ihr fept rein, wie das Mart ber Erde, Ihr umidwebt mid und ich fowebe Ueber Baffer, über Erde, Gottergleich.

Soll bet gurudtehren Der tleine, schwarze, feurige Bauer? Soll ber zurüdtehren, erwartend Rur deine Gaben, Bater Bromius, Und helleuchtend umwärmend Feuer? Der tehren muthig? Und ich, den ihr begleitet, Musen und Charitinnen alle, Den alles erwartet, was ihr, Musen und Charitinnen, Umträuzende Seligfeit

Mings um's Leben versettlicht 3006,68 Soll muthlos tehren?

: 5d-ii .

Bater Bromius!
On bift Genius;
Jahrhunderts Genius,
Bift, was innre Cluth
Pindaru war,
Was der Welt
Phibus Apoll ist.

Wehl Wehl June Barme,
Seelenwarme,
Mittelpunkt!
Glüb' entgegen
Phob': Apollen;
Ralt wird fonst
Sein Fürstenblick
Ueber dich vorübergleiten,
Reidgetroffen
Auf der Ceder Kraft verweilen,
Die zu grünen
Sein nicht hurrt.

Barum nennt mein Lieb bich julest? Dich, von dem es begann, Dich, in dem es endet, Dich, aus bem es quifft, Jupiter Pluvius!

Dich, dich ftromt mein Lieb,

und kastalischer Quell

Rimet ein Robenbad, Rinnet mufigen Sterblich Glüdlichen Abseits von bir, Der du mich fassend deckt, Jupiter Pluvins!

Richt am Ulmenbaum Haft du ihn besucht, Mit dem Laubenpaar 1907 In dem zärtlichen Arm, Mit der freundlichen Rof umfränzt Ländelnden ihn, blumenglüdlichen Anatreon, Sturmathmende Gottheit!

Richt im Pappelwald, An des Sidaris Strand, An des Gebirgs Sonnebeglängter Stirn nicht Fastest du ihn, Den Blumen, singenden Houig, lallenden Freundlich winkenden Lbeofrit.

Wenn bie Raber raffelten Rab au Rab raich um's Biel weg, hoch flog Siegdurchgluhter Junglings Peitschentnau, tind fich Staub walgt? Wie vom Gebirg' herab Rieselwetter in's Thal; Slubte beine Seel' Gesahren, Pindar! Muth — Glabte? — Armes Derg! Dort auf dem Hägel, Himmlische Macht! Nur so viel Gluth,

Dort meine Satte, Dorthin ju waten!

12 13 m

#### Geefahrt.

Lange Tag' und Nachte ftand mein Schiff befrachtet; Sunft'ger Binde harrend, faß mit treuen Freunden, Mir Geduld und guten Muth erzechend, 3ch im hafen.

Und fie waren boppelt ungebulbig: Gerne gonnen wir die fchnellfte Reife, Gern die hohe gabrt dir; Guterfulle Bartet bruben in den Welten beiner, Bird Rudtehrendem in unfern Armen Lieb' und Preis dir.

Und am fruben Morgen warb's Getummel, Und bem Schlaf entjauchzt uns der Matrofe, Alles wimmelt, alles lebet, webet, Mit bem erften Segenshauch ju fciffen.

Und die Segel bluben in dem Sauche, Und die Sonne lockt mit Fenerliebe, Ziehn die Segel, ziehn die hoben Bollen, Jauchzen an dem Ufer alle Freunde Hoffnungslieder nach, im Freudetaumel Reisefreuden mabnend, wie des Einschiffsmorgens, Bie der erften hoben Sternennkate. ١

Aber gottgefandte Wechfelwinde treiben Seitwarts ibn ber vorgestedten gabrt ab, Und er icheint sich ihnen hinzugeben, Strebet leife fie ju überliften, Treu bem 3wed auch auf bem ichiefen Bege.

Aber aus der dumpfen, granen Ferne Rundet leisewandelnd fich der Sturm an, Drudt die Bogel nieder anf's Gewäher, Drudt der Menfchen schwellend herz darnieder, Und er tommt. Bor seinem ftarren Bathen Stredt der Schiffer Ling die Segel nieder; Mit dem angsterfällten Balle spielen Wind und Wellen.

Und an jenem Ufer briben fieben Freund' und Lieben, beben auf bem Feften: Ach, warum ift er nicht hier geblieben! Ach, ber Sturm! Berfchlagen weg vom Slade! Soll ber Sute fo ju Grunde geben? Ach, er follte, ach, er tounte! Gotter!

Doch er ftehet manulich an bem Steuer; Mit dem Schiffe fpielen Bind und Wellen; Bind und Wellen nicht mit feinem herzen: herrichend blidt er auf die grimme Liefe, Und vertranet, scheiternd ober landend, Seinen Gottern.

#### Abler und Laube.

Ein Ablerdingling bob bie Ringel Rad Ranb ans: 3bn traf bes Jagers Pfeil und fonitt Der recten Cominge Cenufraft ab. Er fturat binab in einen Mortenbain. Fras feinen Somery brey Tage lang, Unb judt an Qual Drep lange, lange Racte lang: Bulept beilt ibn Mugegenwärt'ger Balfam Albeilender Ratur. Er idleicht and bem Gebaid bervor Und redt bie Rlugel - ach! Die Somingfraft meggeschnitten -Sebt fid mabfam taum Am Boben weg Unmard'gem Raubbeburfuis nad. Und rubt tieftrauernd Muf bem niebern Rels am Bach: Er blidt jut Cid' binauf, Sinauf gum Simmel, Und eine Ebrane faut fein bobes Mug'.

Da fommt muthwillig durch bie Mprtendfte Dabergerauscht ein Caubenpaar Lafft fich herab und mandelt nickend Ueber goldnen Sand und Bach,

Und rudt einander an: 3hr rothlid Ange bublt umber. Erblict ben Innigtranernben. Der Tanber fdwingt nengiergefellig fic Bum naben Bufd und blidt Dit Gelbftgefälligfeit ibn freundlich an. Du trauerft, liebelt er, Sen guten Muthes, greund! Saft bu jur rubigen Gladfeligfeit Rict Alles bier? Ranuft bu dich nicht bes goldnen Sweiges freun. Der vor des Tages Gluth bid foist? Rannft du der Abendionne Soein Auf weichem Moos am Bage nicht Die Bruft entgegen beben ?. Du wandelft durch ber Blumen frifden Theu, Pfindft ans bem Ueberfluß Des Baldgebafdes-bir Beleghe Speife, lebeft ... Den leichten Durft am Gilberquell - .. : ... D Freund, bas mabre Glad 3ft bie Benngiamteit, Und die Genügsamteit Sat überall genna. ..... D Beife! fprac ber Ablen and tief erne Berfiutt er tiefer in fich felbft: D Beisbett! Du redft wie eine Canbe!

# Prometheus.

Bebede beinen himmel, Jeve,
Mit Boltenbunft,
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Diftelnetöpft,
Un Eichen dich und Bergesbohn;
Mufft mir meine Erbe
Doch laffen ftehn,
Und meine hatte, die du nicht gebant,
Und meinen herd,
Und meinen herd,
Und deffen Gluth
Du mich benetbeft.

3ch tenne nichts Aermeres
Unter der Sonn', als ench, Sotter!
Ihr nahret fimmerlich
Bon Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät,
Und darbtet, wären
Mat Linder und Bettler
Hoffnungsvolle Aberen.

Da ich ein Rind war, Richt wuffte wo and noch ein, Rehrt' ich mein verirrtes Auge Bur Sonne, ale wenn braber mar Ein Det; gu Foren meine Rlage, Ein herz, wie mein's, Sich bes Bebrangten gu erbatmen.

Wer half mir Wider ber Eitanen Uebermuth? Wer rettete vom Lode mich, Bou Stlaverep? Haft du nicht Alles felbft vollenbet, heilig glabend herz? Und glabteft jung und gut, Betrogen, Rettungsbant Dem Schlafenben da broben?

3ch bich ehren? Wofür? Saft du die Schmerzen gelindert
3e des Beladenen?
Saft du die Ahranen gestillet
Je des Geängsteten?
Sat nicht mich jum Manne geschniedet
Die allmächtige Zeit
Und bas ewige Schichal,
Weine herrn und beine?

Wähnteft bu etwa,
3ch fonte bas Leben haffen,
In Buften flieben,
Weil uicht alle
Platbentraume reiften?

Sier'fie' ich, forme Menfches ... Rad meinem Bilbe, ein ang mis Ein Beidiodt, das mit gleid fes, . . . Bu leiden, ju weinen, Bu genießen und ju freuen fic, Und beim nicht ju achten, die 1 .5(4) 1 0 78 570 133, 1 Lateride bis it touthing is so there as a control 1. 化高流物 4.1 🛩 the office spurite and come to in a r and a marketing to the

(Service Building Page 6 to 18 to 18

Francisco de designos

#### Sanymet.

Bie im Morgenglange Du rings mich anglubit, Frubling, Geliebter!
Mit taufenbfacher Aebeswonne Sich an mein herz brangt Deiner ewigen Barme heilig Gefühl, Unendliche Schone!

Daß ich biefen faffen mocht' In biefen Arm!

Mo an beinem Bufen Lieg' ich, schmachte, Und beine Blumen, dein Gras Drängen sich au mein herz. Du fuhist den brennenden Durst meines Busens, Lieblicher Worgenwind! Ruft drein die Rachtigall Liebend nach mir aus dem Rebelthal. Ich tomm'! ich tomme! Bobin? Ach, wohin? Sinauf! Sinauf ftrebt's.
Es foweben die Bollen
Abwarts, die Bollen
Reigen fich ber sehnenden Liebe.
Mir! Mir!
In euerm Schofe
Aufwarts!
Umfangend umfangen!
Aufwarts an beinen Busen,
Alliebender Bater!

# Grengen ber Menfcheit.

Benn det uralte,
Seilige Bater
Rit gelassener Sand
Mus rollenden Bollen
Segnende BliteUeber die Erde fa't,
Ruff' ich den letten
Sanm seines Rleides,
Kindliche Schauer
Tren in der Brust.

Denn mit Göttern
Soll sich nicht meffen
Irgend ein Mensch.
hebt er sich auswärts,
Und berührt
Mit dem Scheitel die Sterne,
Rirgends haften bann
Die unsichern Sohlen,
Und mit ihm spielen
Wolfen und Winde.

Steht et mit feften, Martigen Anochen Auf der wohlgegrundeten, Dauernden Erde; Reicht er nicht auf, Bur mit ber Gide Ober ber Rebe Sich gu vergleichen.

Bas unterscheibet
Götter von Menschen?
Das viele Bellen
Bor jenen manbeln,
Ein ewiger Strom:
Uns hebt die Welle,
Berschlingt die Welle,
Und wir verfinsen.

Ein fleiner Ring Begrenzt unfer Leben, Und viele Gefchlechter Reihen fich dauernd Un ihres Dafepus · 46 日本 4 日 1

# Das Gitiffe

Heil ben unbekannten Sobern Wefen, Die wir ahnen! Sein Bepfpiel lehr' uns Jene glauben.

Denn unfählend
Ift die Ratur:
Es lenchtet die Soune
Ueber Bof und Sute,
Und dem Berbrecher,
Glänzen, wie dem Besten,
Der Mond und die Sterne.

Bind und Ströme, die Bonner und Spagel, die Berteit wie Bagel, die Berteit wie ber Beg, ber bei ber bei Bud ergreifen, Boraber wilend, der andern.

And so das Glud Lappt unter die Menge, Faste buld des Anaben and D Lodige Unschuld, Bald auch den kablen Schuldigen Scheitel,

> Trag und editede f a also und no fil

Rad ewigen, ehrnen neite neite Brofen Gefehen aumust uite viele Muffen wir alle Unferes Dafepus in seit ling. Kreife vollenden.

But But But all all and

Nur allein der Mensch
Bermag das Unmigliche: nurch
Er unterscheibet,
Bablet und richtet;
Er fann dem Augenblick in der

Er alleinsbarft. den friese Den Guten lohnen, in dan beiten befen ftrafen, nacht nacht nacht beilen und retten, gefeinzigte bei guten grende, Schweifende im Rablich verbinden.

Und mir verehren Die Unsterblichen, Als waren fie Menschen, Ehaten im Großen, Was ber Beste im Kleinen Ehnt ober möchte.

Der eble Menich Sep hülfreich und gut? Unermüdet schaff er Das Rügliche, Rechte, Sep uns ein Borbild Jenet grahneten Wesen!

## Roniglich Gebet.

Ha, ich bin der herr ber Belt! mich lieben Die Eblen, die mir dienen. Ha, ich bin herr der Belt! ich liebe Die Eblen, denen ich gebiete. D gib mir, Gott im himmel! daß ich mich Der hoh' und Liebe nicht überhebe.

# Menschengefühl.

Ad, ihr Gotter! große Gotter In dem weiten himmel broben ! Sabet ihr uns auf der Erde Festen Sinn und guten Muth; O wir lieffen euch, ihr Suten, Euren weiten himmel broben!

#### Die' Freude.

Es flattert und die Quelle Die wechselnde Libelle;
Mich freut fle lange schon;
Bald buntel und bald helle,
Bie der Chamaleon,
Bald roth, bald blau,
Bald blau, bald grun;
O daß ich in der Nahe
Doch ihre Farben sahe !

Sie fcwirrt und schwebet, raftef nie! Doch fill! sie sest sich an die Weiben. Da hab' ich fie! Da hab' ich fie! Und nun betracht' ich sie genau, und seh' ein traurig buntles Blan —

So geht es bir, Bergliebrer beiner Frenben!

#### Lili's Park.

Ift boch teine Menagerie
So bunt, als meiner Lili ihre!
Sie hat darin die wunderbarften Thiere,
Und friegt sie 'rein, weiß selbst nicht wie.
O wie sie hupfen, laufen, trappeln,
Wit abgestumpften Flügesn zappeln,
Die armen Prinzen allzumal,
In nie geloschter Liebesqual!

Wie hieß die Fee? - Lili? - Fragt nicht nach ibr! Kennt ihr fie nicht, so dantet Gott dafür.

Welch ein Geräusch, welch ein Segader,
Benn sie sich in die Thure stellt
Und in der hand das Futterförden halt!
Welch ein Gequiet, welch ein Gequader!
Alle Baume, alle Busche, scheinen lebendig zu werden:
So stürzen sich ganze herden
Zu ihren Füßen; sogar im Bassin die Fische
Patschen ungeduldig mit den Köpfen heraust:
Und sie streut dann das Futter aus
Mit einem Blid — Götter zu entzüden,
Geschweige die Bestien. Da geht's an ein Piden,
An ein Schlürsen, an ein haden;
Sie stürzen einander über die Naden,
Geieben sich, drängen sich, reißen sich,
Jagen sich, äugsten sich, beißen sich,

Und bas all um ein Stüdchen Brot, Das, troden, aus den schönen handen schmedt, Als hatt' es in Ambrosia gestedt.

Aber der Blid and! Der Con! Benn fie ruft: Pipi! Pipi! Boge der Abler Jupiters pom Chron; Der Benus Caubenpaar, Ja der eitle Pfan fogar, Ich schwöre, sie kamen, Benn sie den Con pon weltem nur vernahmen.

Denn so hat sie ans des Baldes Racht Einen Baren, ungeleckt und ungezogen, Unter ihren Beschluß herein betrogen, Unter die zahme Rompagnie gebracht, Und mit den andern zahm gemacht: Bis auf einen gewissen Punkt versteht sich! Bie schon und ach! wie gut Schen sie zu seyn! Ich hatte mein Blut Segeben, um ihre Blumen zu begießen.

"Ihr fagtet ich! Wie? Wer?"
Sut deun, ihr herrn, g'rad' and: Ich bin ber Bar;
In einem Filetschurz gefangen,
Un einem Seibenfaden ihr zu Füßen.
Doch wie das Alles zugegangen,
Erzähl' ich euch zur andern Zeit;
Dazu bin ich zu muthig heut.

Denn ha! fteb' ich fo an ber Ede, Und bor' von weitem bas Gefdnatter, Seh' das Gefitter das Gefiatter, Lehr' ich mich um Und brumm', Und feh' mich um Und brumm', Und laufe wieder eine Strede, Und fehr' doch endlich wieder um.

Dann fangt's auf Ginmal an gu rafen. Ein macht'ger Beift ichnaubt ans ber Dafen. Ge milbit bie innere Matur. Was, bu ein Ebor, ein Baschen nur! Co ein Dipi! Gichbornden, Ruf gu tnaden; 3d fraube meinen borft'gen Naden, Bu dienen ungewöhnt. Ein jedes aufgestuptes Baumchen bobnt Mich an! 3ch flieh' vom Boulingreen, Bom nieblich glatt gemabten Grafe: Der Buchsbaum gieht mir eine Rafe. 3d flieb' in's buntelfte Gebufde bin, Durch's Gehage gu bringen, Ueber die Planten ju fpringen! Mir verfagt Rlettern und Sprung, Ein Bauber blept mio nieter: Ein Bauber batelt mich wieber, 3d arbeite mid ab, und bin ich matt genung. Dann licg' ich an gefünftelten Rastaben, Und-fau' und mein' und malge halb mich tobt. Und ach! es boren meine Roth Mur porzellanene Oreaden.

Auf Einmal! Ach, es bringt Ein feliges Sefuhl burch alle meine Glieber! Sie ift's, die bort in ihrer Laube fingt! Ich bore die liebe, liebe Stimme wieder, Die ganze Luft ift warm, ift blutbevoll. Ach! fingt fie wohl, daß ich fie horen foll? Ich bringe zu, tret' alle Strauche nieder, Die Busche fliehn, die Baume weichen mir, Und so — zu ihren Jugen liegt das Lhier.

Sie fiebt es an: "Ein Ungebeuer! bod brollig! Rur einen Baren gu mild. Rur einen Dudel gu wilb, So jottig, tapfig, thollig!" Sie ftreicht ibm mit bem Rufden über'n Ruden: Er benft im Daradiefe ju fenn. Bie ibn alle fieben Sinne juden! Und Gie fieht gang gelaffen drein. 3d tuff' ibre Soube, tau' an ben Soblen. So fittig als ein Bar nur mag; Bang facte beb' ich mich, und fdwinge mich verftoblen Leif' an ihr Anie - Am gunft'gen Lag Lafft fie's gefdebn, und fraut mir um bie Obren, Und patiot mich mit muthwillig berbem Solag; 3ch fnurr', in Bonne nen geboren; Dann forbert fie mit fußem eitlem Spotte! Allons tout doux! eh la menotte! Et faites Serviteur. Comme un joli Seigneur. So treibt fie's fort mit Spiel und Lacen! Es pofft der oft betrogne Thor:

Doch will er fic ein Bifichen unnut machen. Salt fie ibn turg ale wie zuvor.

Doch hat sie auch ein Flaschen Balfam: Feuers.
Dem keiner Erbe Honig gleicht,
Wovon sie wohl einmal, von Lieb' und Treu' erweicht,
Um die verlechzten Lippen ihres Ungeheuers Ein Tropfchen mit der Fingerspipe streicht,
Und wieder sieht und mich mir überlässt,
Und ich dann, losgebunden, fest
Gebannt bin, immer nach ihr ziehe,
Sie suche, schaudre, wieder siehe,
Sie suche, schaudre, wieder siehe,
Ist seiner Lust, ist seinen Schmerzen still;
Da! manchmal lässt sie mir die Thur halb offen stehn,
Seitblickt mich spottend an, ob ich nicht sieben will.

Und ich! — Gotter, ift's in euren Sanben, Diefes dumpfe Baubermert zu enden; Wie dant' ich, wenn ihr mir die Frepheit schafft! Doch senbet ihr mir teine Sulfe nieder — Nicht ganz umsonft red' ich so meine Glieder; 3ch fuhl'st Ich schwor's! Noch hab' ich Kraft.

#### An Lott hen.

Mitten im Setummel mander Freuden, Mander Sorgen, mander Bergensnoth, Denl' ich bein, o Lottchen, benten bein bie Bepben, Bie bepm ftillen Abendroth Du die hand uns freundlich reichteft, Da du uns auf reich bebauter flur, In dem Schofe herrlicher Natur, Manche leicht verhüllte Spur Einer lieben Seele zeigteft,

Wohl ift mir's, daß ich bich nicht vertaunt, Daß ich gleich dich in der erften Stunde, Sang den Herzensansdruck in dem Munde, Dich ein mahres gutes Kind genannt.

Still und eng und ruhig auferzogen, Birft man uns auf Einmal in die Belt; Und umsphlen hunderttausend Bogen, Alles reigt und, Mancherley gefallt, Mancherley verdrießt und, und von Stund' ju Stunden Schwantt das leichtunruhige Gefühl; Bir empfinden, und mas wir empfunden, Spult hinweg das bunte Beltgewühl.

Bohl, ich weiß es, ba burchichleicht uns innen Manche hoffnung, mander Schmerz. Lottden, wer tennt unfre Sinnen? Lottden, wer tennt unfer herg? Ach! es mochte gern gefannt fepn, überfließen In das Mitempfinden einer Areatur, Und vertrauend zwiefach neu genießen Alles Leid und Freude der Natur.

Und da sucht das Aug' oft so vergebens Mings umher, und sindet Alles zu; So vertaumelt sich der schönste Theil des Lebens Ohne Sturm und ohne Ruh; Und zu deinem ew'gen Unbehagen Stößt dich heute, was dich gestern zog. Kannst du zu der Welt nur Neigung tragen, Die so oft dich trog, Und bev deinem Weh, bep deinem Glücke, Blieb in eigenwilliger starrer Ruh? Sieh, da tritt der Gekt in sich zurücke, Und das Herz — es schließt sich zu.

So fand ich bich und ging bir frep entgegen. D fie ift werth ju fepn geliebt! Rief' ich, erfichte dir bes himmels reinsten Segen, Den er bir nun in beiner Freundinn gibt.

# Liebebebürfniß.

Wer vernimmt mich? ach! wem foll ich's tlagen? Wer's vernahme, wurd' er mich bedauern? Ach! die Lippe, die so manche Freude Sonst genossen hat und sonst gegeben, It gespalten und sie schmerzt erbarmlich, Und sie ist nicht etwa wund geworden, Weil die Liebste mich zu wild ergriffen, hold mich angebissen, daß sie fester Sich des Freunds versichernd ihn genösse: Rein, das zarte Lippchen ist gesprungen, Weil nun über Reif und Frost die Winde Spis und schaff und lieblos mir begegnen.

Und nun foll mir Saft ber eblen Tranbe, Mit dem Saft der Bienen, bep dem Feuer Reines herds vereinigt, Lindrung schaffen. Uch, was will bas helfen, mifcht die Liebe Nicht ein Tropfchen ihres Balfams drunter?

#### Gufe Gorgen.

Beidet, Sorgen, von mir! - Doch ad! ben fterblichen Menfchen

Liffet bie Sorge nicht los, eh' ihn bas Leben verläfft. Coll es einmal benn fepn; fo tommt ihr, Sorgen ber Liebe, Lreibt bie Sefdwister hinaus, nehmt und behauptet mein Herg !

# H. W. n liege w.

Dichones Madden bu, Du mit dem schwarzen haar, Die du an's Fenster trittst, Auf dem Baltone stehst!
Und stehst du wohl umsonk?
Dichnhest du für mich und zögst die Klinke los, Wie gladlich war' ich da!
Wie schwell sprang' ich binauf!

## An feine Sprobe.

Siehst du die Pomeranze?
Noch hängt sie an dem Baume;
Schon ist der Marz verstossen,
Und neue Blüthen kommen.
Ich trete zu dem Baume,
Und sage: Pomeranze,
Ou reise Pomeranze,
Ou süke Pomeranze,
Ich schüttle, fühl', ich schüttle,
O sall' in meinen Schof!

## Die Musageten.

Oft in tiefen Mitternachten Rief ich an die holden Mufen: Reine Morgenrothe lenchtet Und es will fein Lag erscheinen, Aber bringt zur rechten Stunde Mir der Lampe fromm Geleuchte, Daß es, statt Anror' und Phobus, Meinen stillen Fleiß belebe. Doch sie liesen mich im Schlase, Dumpf und unerquicklich, liegen, Und nach jedem spaten Worgen Folgten ungenuste Lage.

Da fich nun der Frubling regte,
Eagt' ich zu den Nachtigallen:
Liebe Rachtigallen (chlaget
Trub', o frub'! vor meinem Fenfter,
Bedt mich ans dem vollen Schlafe,
Der den Inngling mächtig feffelt.
Doch die lieberfüllten Sänger
Dehnten Nachts vor meinem Fenftet
Ihre sußen Welodien,
Hielten wach die liebe Seele,
Regten zartes neues Sehnen
Aus dem nengerührten Busen.
Und so ging die Nacht vorüber
Und Autora sand mich schlafen,
Ja, mich weckte taum die Sonne.

Endlid ift es Commet merben. Mab berm erfen Morgenidimmer Reigt mid aus bem belben Edlummet Die gefdaftig frabe Gliege. Anbarmbergia febrt fie wieder, Benn auch oft der balb Ermachte Mugebuldig fie veridendet, Lodt die unverschämten Someftern, Mub von meinen Angenliebern Dus ber bolbe Solaf entweiden. Raftig fpring' id von bem Lager. Suche Die geliebten Dufen, Einbe fie im Budenbaine, Dich gefällig ju empfangen. Mnd ben leibigen Infelten Dant' id mande goldne Stunde. Send mir bod, ibr Unbequemen, Bon bem Dicter bochgeptiefen, Mis die mabren Dinfageten.

#### Morgentlagen.

D bulofes, leidigliebes Madden, Sag' mir an, womit hab' ich's verfoulbet, Daß bn mich auf biefe Folter fpanueft, Daß bu bein gegeben Bort gebrochen?

Drudteft boch fo freundlich geftern Abend Mir die Sande, lispeltest so lieblich: Ja, ich tomme, tomme gegen Worgen Gang gewiß, mein Freund, auf deine Stube.

Angelehnet ließ ich meine Thure, Hatte wohl die Angeln erft geprüfet, Und mich recht gefreut, daß fie nicht knarrten.

Belde Racht bes Bartens ift vergangen! Bacht' ich bod und gablte jedes Biertel: Schlief ich ein auf wenig Augenblide, Bar mein herz beständig wach geblieben, Bedte mich von meinem leifen Schlummer.

Ja, da fegnet' ich bie Finflerniffe, Die fo ruhig Alles überbedten, Frente mich der allgemeinen Stille, Horchte laufchend immer in die Stille, Ob fie nicht ein Laut bewegen mochte. "Satte fie Gedanten, wie ich dente, "Satte fie Gefühl, wie ich empfinde, "Burde fie den Morgen nicht erwarten, "Barbe fcon in biefet Stunde tommen."

Supft' ein Randen oben über'n Boben, Rnifterte bas Mausden in ber Ede, Regte fic, id weiß nicht was, im Saufe, Immer hofft' ich, beinen Schritt ju boren, Immer glaubt' ich, beinen Tritt ju boren.

Und jo lag ich lang' und immer langer, Und es fing ber Lag ichon an zu grauen, Un es rauschte hier und rauschte borten.

"Ift es ihre Thure? Bar's die meine!" Saß ich aufgestemmt in meinem Bette, Schaute nach der halb erhellten Thure, Ob sie nicht sich wohl bewegen möchte. Angelehnet blieben bepde Flügel Auf den leisen Angeln zuhig hangen.

Und der Tag ward immer hell und heller; Sort' ich ichon des Nachbars Thure geben, Der das Taglohn ju gewinnen eilet, Sort' ich bald darauf die Wagen raffeln, War das Thor der Stadt nun auch eröffnet, Und es regte fich der ganze Plunder Des bewegten Marttes durch einander.

. }-

Ward nun in bem hans ein Sehn und Rommen, Auf und ab die Stiegen, bin und wieder, Anarrten Thuren, flapperten die Tritte; Und ich founte, wie vom fconen Leben, Dich noch nicht von meiner hoffnung fceiben.

Enblich, als die gang verhafte Sonne Meine Fenfter traf und meine Bande, Sprang ich auf, und eilte nach dem Garten, Meinen heißen, fehnsuchtsvollen Athem Mit der tablen Morgenlust zu mischen, Dir vielleicht im Garten zu begegnen: Und nun bift du weder in der Laube, Noch im hohen Lindengang zu finden!

#### Der Besuch

Meine Liebste wollt' ich beut beschleichen Aber ihre Thure war verschloffen. Dab' ich boch ben Schluffel in ber Tasche; Deffn' ich leise bie geliebte Thure!

Auf bem Sagle fand ich nicht bas Mabden, Fand bas Mabden nicht in ihrer Stube; Endlich da ich leis die Rammer öffne, Find' ich sie gar zierlich eingeschlafen, Angelleibet, auf dem Sopha liegen.

Bep ber Arbeit war fie eingeschlafen; Das Geftricte mit ben Rabeln rubte Bwifchen ben gefaltuen garten Sauben; Und ich feste mich an ihre Seite, Ging bep mir ju Rath', ob ich fie wedte.

Da betrachtet' ich ben schonen Frieden, Der auf ihren Augenliedern ruhte: Auf den Lippen war die stille Treue, Auf den Bangen Lieblichteit zu Hausel Und die Unschuld eines guten Herzens Regte sich im Busen hin und wieder. Bedes ihrer Glieder lag gefällig Ausgelof't von suben Botterbalsam. Freudig fas ich ba, und die Betrachtung hielter die Begierbe, fie zu weden, Mit geheimen Banden fest und fester.

D bu Liebe, bacht' ich, tann ber Schummen Der Berrather jedes falfchen Juges, Kann er bir nicht fchaben, nichts entbeden, Bas bes Freundes garte Meinung ftorte.

Deine holden Angen find geschloffen, Die mich offen schon allein bezaubern; Es bewegen deine suße Lippen Beder sich zur Rede noch zum Ausse; Aufgelof't find diese Janber, Bande Deiner Arme, die mich soust umschlingen, Und die Hand, die reizende Geschrtinn Gußer Schmeicheleven, unbeweglich. Bar's ein Irrthum, wie ich von dir dente, Wat' es Selbstbetrug, wie ich dich liebe, Musse ich's jest entdeden, da sich Amor Ohne Binde neben mich gestellet.

Lange faß ich fo und frente herglich Ihres Berthes mich und meiner Liebe; Schlafend hatte fie mir fo gefallen, Daß ich mich nicht traute, fie ju weden. Leife leg' ich ihr zwep Somerangen : Und zwep Rofen auf bas Lifchen nieber; Sachte, facte schlich ich meiner Bege. Definet fie die Angen, meine Gute, Gieich erblickt fie diese bunte Gabe, Stannt, wie immer bep verschloffnen Tharen Dieses frenndliche Geschent fich finde.

Seh' ich diese Racht den Engel wieder, D wie frent fie sich, vergilt mir doppelt Dieses Opfer meiner garten Liebe.

The first of the control of the cont

Company of the compan

## magisches nes.

#### Zumersten May 1803.

Sind es Sampfe, die ich febe? Sind es Spiele, find es Bunder? Fanf ber allerliebsten Anaben, Gegen funf Geschwifter ftreitend, Regelmäßig, tattbeftandig, Einer Zaubrinn ju Gebote.

Blanke Spiese fahren jene, Diese stechten schnelle gaben, Das man glandt, in ihren Schlingen Berde sich das Eisen fangen. Bald gesangen sind die Spiese; Doch im leichten Ariegestange Stiehlt sich einer nach dem andern Aus der garten Schleisenreihe, Die sogleich den Freyen haschet, Benn sie den Gedundnen löset.

So mit Ringen, Streiten, Siegen, Bechselflucht und Biederkehren Bird ein funftlich Res gestochten, himmelefloden gleich an Beiffe, Die, vom Lichten in das Dichte, Musterhafte Streifen ziehen, Wie es Farben taum vermöchten.

Wer empfangt nun der Gewänder Allerwänschtes? Wen begünstigt, Unfre vielgeliedte herrinn, Als dem anerkannten Diener?

Wich begläckt des holden Looses Tren und still ersehntes Beichen! Und ich fähle mich umschlungen, Ihrer Dienerschaft gewidmet.

Doch indem ich so behaglich, Anfgeschmudt stolzirend wandle, Sieh! da knupfen jene Losen, Ohne Streit, geheim geschäftig, Andre Rege, fein und feiner, Dammrungsfäden, Mondenblide, Nachtwielendust verwebend.

Ch wir nur bas Reb bemerten, Ift ein Gladlicher gefangen, Den wir Andern, ben wir Alle, Segnend und beneibenb, graßen.

# Der Becher.

Einen wohlgeschnihten vollen Becher Sielt ich brudend in ben bepben Sanben, Sog begierig fußen Wein vom Rande, Gram' und Sorg' auf Einmal zu vertrinten.

Amor trat herein und fand mich fiben, Und er lächelte bescheidenweise, Als ben Unverftanbigen bedauernb.

"Freund, ich tenn' ein fchoneres Gefafe, "Berth die ganze Seele drein zu fenten; "Bas gelobst du, wenn ich dir es gonne, "Es mit anderm Rettar dir erfalle?"

Dwie freundlich hat er Wort gehaltent Da er, Liba, bich mit fanfter Reigung | Mir, bem lange fehnenben, geeignet.

Benn ich beinen lieben Leib umfaffe, Und von beinen einzig treuen Lippen Langbewahrter Liebe Balfam fofte, Selig fprech' ich bann zu meinem Geifte: Rein, ein sold Sefaß hat, außer Amern, Die ein Gott gebildet noch besegen!
Solde Formen treibet nie Bullanus
Wit den finnbegabten, seinen Hammern!
Auf belaubten Sügeln mag Lydus
Ourch die ditsten, Lügsten seiner Kannen
Ausgesuchte Trauben teltern laffen,
Selbst geheimnisvosler Gabrung vorstehn:
Solchen Trant verschafft ihm teine Sorgfalt!

grad of the rest of the second of the second

enakem i som kall i som side i som side i som kall i so

Insures to the sequence of the second

#### Radtgebanten.

Euch bedaut' ich, ungludfel'ge Sterne, Die ihr icon fepb und fo herrlich icheinet, Dem bedrängten Schiffer gerne lenchtet, Unbelohnt von Gottern und von Reuschen: Denn ihr liebt nicht, kanntet nie die Liebel Unaufhaltsam suhren ew'ge Stunden Eure Reihen durch den weiten himmel. Welche Reise habt ihr schon vollendet! Seit ich weilend in dem Arm der Liebsten Euer und der Ritternacht vergeffen.

Ferne.

Ronigen, fagt man, gab bie Ratur vor andern Gebornen Gines langeren Arms weithinaus faffende Kraft; Dach auch mir dem Geringen verlieh fie bas farftliche Brerecht:

Denn ich faffe von fern, halte bich, Liba, mir feft.

#### Mn Liba.

Den Einzigen, Liba, welchen bu lieben kannk, Forderst bu gang für bich, und mit Recht.
Anch ist er einzig dein:
Denn, seit ich von dir bin,
Scheint mir bes schnellsten Lebens
Lärmende Bewegung
Nur ein leichter Flor, durch ben ich beine Geftale
Immersort wie in Wolken etblicke:
Sie lenchtet mir freundlich und treu,
Wie durch des Norblichts bewegliche Strablen
Ewige Sterne schimmern.

M & h e.

Wie du mir oft, geliebtes Rind,
Ich weiß nicht wie, so fremde bift!
Wenn wir im Schwarm der vielen Menschen find,
Das schlägt mir alle. Frende nieder.
Doch ja, wenn Alles still und finster um uns ift,
Ertenn' ich dich an beinen Kaffen wieder.

# An bie Cicabe, nach bem Anatreon.

Selig bift bu, liebe Rteine, Die bu auf ber Baume 3meigen, Bon geringem Erant begeiftert, Singenb, wie ein Ronig lebeft! Dir geboret eigen Alles, Bas bu auf ben Reibern fiebeft. Alles was die Stunden bringen: Lebeft unter Mdereleuten, Ihre Freundinn, unbeschäbigt, Du ben Sterbliden Berebrte. Sugen Krublings füßer Botel Ja, bich lieben alle Mufen, Dhobus felber muß bich lieben. Baben bir bie Silberftimme, Dich ergreifet nie bas Alter, Beife, garte, Dichterfreundinn, Done fleifd und Blut Geborne, Leidenlofe Erdentochter, Saft ben Gottern ju pergleichen.

#### Mn Liba.

Den Einzigen, Liba, welchen bn lieben kannft, Forderst bu gang fur bich, und mit Recht. Auch ist er einzig bein: Denn, seit ich von dir bin, Scheint mir des schnellsten Lebens Larmende Bewegung Nur ein leichter Flor, durch den ich beine Geftalt Immersort wie in Wolfen etblicke: Sie leuchtet mir freundlich und treu, Wie durch des Norblichts bewegliche Strablen Ewige Sterne schimmern.

## M & h e.

Wie du mir oft, geliebtes Aind,
Ich weiß nicht wie, so fremde bift!
Wenn wir im Schwarm der vielen Menschen find,
Das schlägt mir alle. Freude nieberDoch ja, wenn Alles still und finster um uns ift,
Ertenn' ich dich an deinen Kaffen wieber.

### An bie Cicabe,

nad bem Unafreon.

Selig bift bu, liebe Rfeine, Die bu auf ber Baume Sweigen. Bon geringem Erant begeiftert, Singend, wie ein Ronig lebeft! Dir geboret eigen Alles, Bas bu auf ben Reibern fiebeft, Alles mas bie Stunden bringen: Lebeft unter Adereleuten, Ihre Kreundinn, unbeschäbigt, Du ben Sterbliden Berehrte, Sugen Frühlings füger Botel Ja, bich lieben alle Mufen, Phobus felber muß bich lieben, Baben bir bie Silberftimme. Dich ergreifet nie bas Alter, Beife, garte, Dichterfreundinn, Dhne fleifd und Blut Geborne, Leibenlofe Erbentochter, Raft ben Gottern ju vergleichen.

. . .

٠,

iri. Siri. Siri. 3 us 1

1.5 (1) agenta. Entr . 

.' } ÷. . : ... . .

:

. .

**.** . . . . .

. /

#### A n s

# Wilhelm Meister.

And vernehmet, im Gebrange, Sener Genien Befange. ¥.

#### Mignon.

Beif mich nicht reben, beif mich foweigen,' Denn mein Seheimniß ift mir Pflicht; Ich mochte bir mein gauges Innre zeigen, Allein bas Schidfel mill es nicht.

Bur rechten Beit vertreibt ber Sonne Lauf Die finftre Racht, und fie muß fich erhellen; Der harte Fele folieft feinen Bufen auf, Mifgannt ber Erbe nicht die tiefverborgnen Quellen.

Sin Jeder fucht im Arm der Frenude Rub, Dort tann die Bruft in Alagen fic ergießen; Allein ein Schwur dradt mir die Lippen gu Und unr ein Gott vermag fie aufzuschließen.

## Diefelbe.

Mur, wer die Sehnsucht keunt, Weiß, was ich leide! Allein und abgetrenut Von aller Freude, Seh ich an's Firmament Nach jener Seite. Ach, der mich liebt und kennt, Ist in der Weite. Es schwindelt mir, es breunt Wein Eingeweide. Nur, wer die Sehnsucht keunt,

#### Diefelbe.

So lafft mich icheinen, bis ich werbe; Biebt mir bas weiffe Aleib nicht aus! Ich eile von der ichonen Erde hinab in jenes feste haus.

Dont rub' ich eine Reine Stille, Dann offnet fich ber frifche Blid; Ich laffe bann bie reine Sulle, Den Guttel und den Kraug gutud,

Und jene himmlifde Gestalten Sie fragen nicht nach Mann und Beib, Und teine Lleider, teine Falten Umgeben den verflatten Leib.

3mar lebt' ich ohne Sorg' und Mabe, Doch fahlt' ich tiefen Schmerz genung. Bor Rummer altert' ich zu frabe; Macht mich auf ewig wieder jung.

#### harfenspieler.

Ber fic ber Ginfamteit ergibt, Ach! ber ift bald allein; Ein Jeber lebt, ein Jeder liebt, Und lafft ihn feiner Pein.

Ja! lafft mich meiner Quall' Und fann ich nur einmal, Recht einsam sepu, Dann bin ich nicht allein.

Es ichleicht ein Liebender lauschend fact!
Db feine Freundinn allein?
So überschleicht ben Lag und Nacht
Mich Einsamen die Pein,
Wich Einsamen die Qual.
Uch werd' ich erst einmal
Einsam im Grabe sepn,
Da lässt sie mich allein!

## Derfelbe.

An die Churen will ich foleichen, ; Still und sittsam will ich ftehn; Kromme Sand wird Nahrung reichen, Und ich werde weiter gehn. Jeder wird sich gludlich scheinen, Wenn mein Bild vor ibm erscheint; Eine Thrane wird er weinen, Und ich weiß nicht was er weint.

#### Der felbe.

Wer nie fein Btot mit Ebranen af, Wer nie bie tummervollen Rachte Auf feinem Bette weinend faß, Der tennt euch nicht, ihr himmlifden Machtel

Ihr fuhrt in's Leben une binein, Ihr lafft ben Armen fouldig werben, Dann überlafft ihr ihn ber Pein: Denn alle Schuld racht fic auf Erben.

#### Philine.

Singet nicht in Trauertonen Bon ber Ginfamteit ber Racht, Rein, fie ift, o holbe Schonen, Bur Gefelligfeit gemacht.

Wie bas Weib bem Mann gegeben Als die schönfte Salfte mar, Ift die Nacht bas halbe Leben, Und die schönfte Salfte gwar.

Ronnt ibr end bes Lages freuen, Der nur Freuden unterbricht? Er ift gut, sich zu zerftreuen; Bu was Anderm taugt er nicht.

Aber wenn in macht'ger Stunde Suger Lampe Dammrung fließt, Und vom Mund jum nahen Munde Scherz und Liebe fich ergießt.

Benn der rafche lofe Anabe, Der fonft wild und feurig eilt, Oft, bep einer fleinen Sabe, Unter leichten Spielen weilt; Wenn bie Nachtigal Berliebten Liebevoll ein Liedchen fingt, Das Gefangnen und Betrübten Dur wie Ach und Webe flingt:

Mit wie leichtem Herzensregen Horchet ihr ber Glode nicht, Die mit zwölf bebacht'gen Schlägen Ruh und Sicherheit verspricht!

Darum an dem langen Tage Merte dr es, liebe Bruft: Jeder Tag hat feine Plage Und die Racht hat ihre Luft.

# Antiker Form sich nabernd.

Stehn uns diese weiten Falten Bu Gesichte, wie den Alten?

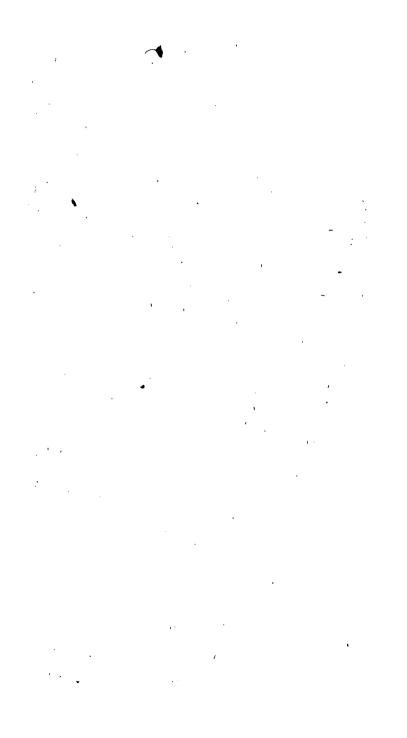

### Herzog Leopold von Braunschweig.

Did ergriff mit Gewalt ber alte herricher bes fluffes,
halt bid und theilet mit dir ewig fein ftromenbes Reid.
Rubig folummerft du nun bepm ftilleren Ranfden ber Urne,
Bis bid fturmenbe fluth wieder zu Thaten erwedt.
hulfreid werde dem Bolte! fo wie du ein Sterblicher wollteft,
Und vollend' als ein Gott, was dir als Renfchen miglang.

#### Dem Adermann.

Flach bededet und leicht ben goldenen Samen die Furcho, Suter! die tiefere dedt endlich dein rubend Gebein. Frohlich gepflegt und gefa't! hier teimet lebendige Rahrung, Und die hoffung entfernt felbft von dem Erabe fich nicht.

#### Anakreons Grab.

Bo die Rose hier blubt, wo Reben um Lorber sich schlingen, Bo das Turtelden lodt, wo sich das Grillden ergept, Beld ein Grab ist hier, das alle Gotter mit Leben Schon bepflanzt und geziert? Es ist Anakreons Ruh. Frühling, Sommer und herbst genoß der gludliche Dichter; Vor dem Winter hat ihn endlich der hügel geschübt.

### Die Geschwister.

Solummer und Solaf, zwen Bruder, jum Dienfte ber Gotter berufen,

Bat fich Prometheus herab feinem Gefchlechte gum Eroft; Aber ben Gottern fo leicht, boch fower zu ertragen ben Menfchen,

Ward nun ihr Schlummer uns Schlaf, ward nun ihr Schlaf uns zum Lob.

#### Zeitmaaß.

Eros, wie feh' ich bich hier! In jeglichem Sandchen bie Sanduhr!

Bie? Leichtsinniger Gott, miffest du doppelt bie Zeit? "Langsam rinnen ans einer die Stunden entfernter Ges liebten;

Segenwartigen fließt eilig bie zwepte berab."

#### Warnung.

Bede ben Amor nicht auf! Roch foldft ber liebliche Anabe; Seh', vollbring' bein Geschäft, wie es ber Lag bir gebeut!

So ber Zeit bedienet fich ting die forgliche Mutter, Wenn ihr Anabchen entschlaft, benn es erwacht nur ju balb.

#### Einfamteit.

Die ihr Felfen und Baume bewohnt, o beilfame Nymphen, Gebet Jeglichem gern, was er im Stillen begehrt!
Schaffet bem Traurigen Troft, dem Zweifelhaften Belehrung, und dem Liebenden gonnt, daß ihm begegne fein Glac.
Denn ench gaben die Gotter, was fie den Menschen versagten: Jeglichem, der ench vertraut, troftlich und hulflich zu fenn.

#### Erkanntes Glück.

Bas bedächtlich Natur fonst unter Biele vertheilet, Sab fie mit reichlicher hand Alles ber Gingigen, ihr. Und die so herrlich Begabte, von Bielen so innig Berehrte, Sab ein liebend Geschick freundlich dem Glücklichen, mir.

## Erwählter Fels.

hier im Stillen gedachte der Liebende feiner Seliebten;
heiter fprach er zu mir: Berde mir Zeuge, du Stein!
Doch erhebe dich nicht, du haft noch viele Sefellen;
Jedem Felfen der Flur, die mich den Glücklichen nährt,
Jedem Baume des Bald's, um den ich wandernd mich schlinge,
Denkmat bleibe des Glück! ruf' ich ihm weihend und froh.
Doch die Stimme verleih' ich nur dir, wie unter der Wenge
Einen die Muse sich wählt, freundlich die Lippen ibm kuft.

#### Lanbliches Glück.

Seph, o Geifter bes hains, o feph, ihr Apmphen des Juffes, Eurer Entfernten gebent, euerer Nahen zur Luft! Beihenb feperten fie im Stillen die landlichen Feste; Wir dem gebahnten Pfad folgend beschleichen das Glad. Amor wohnte mit uns, es macht der himmlische Anabe Gegenwärtige lieb, und die Entfernten euch nah.

#### Einsamteit.

Die ihr Felfen und Baume bewohnt, o heilfame Nymphen, Sebet Jeglichem gern, mas er im Stillen begehrt!
Schaffet dem Tranrigen Troft, dem Zweifelhaften Belehrung,
und dem Liebenden gonnt, daß ihm begegne fein Glac.
Denn ench gaben die Gotter, was fie den Menschen versagten:
Jeglichem, der ench vertraut, troftlich und hufflich zu fepn.

#### Erkanntes Glück.

Bas bedachtlich Natur fonst unter Biele vertheilet, Sab fie mit reichlicher hand Alles ber Einzigen, ihr. Und die so herrlich Begabte, von Wielen so innig Berehrte, Sab ein liebend Geschick freundlich dem Glücklichen, mir.

### Erwählter Fels.

hier im Stillen gedachte der Liebende feiner Seliebten;
heiter fprach er zu mir: Berbe mir Zenge, du Stein!
Dod erhebe dich nicht, du haft noch viele Sefellen;
Jedem Felfen der Flur, die mich den Glüdlichen nährt,
Zedem Baume des Bald's, um den ich wandernd mich schlinge,
Denkmal bleibe des Gluck! ruf' ich ihm weihend und froh.
Doch die Stimme verleih' ich nur dir, wie unter der Menge
Einen die Muse sich wählt, freundlich die Lippen ibm kuft.

#### Lanbliches Glück.

Sepd, o Geifter bes hains, o fepd, ihr Nomphen des Fluffes, Eurer Entfernten gebent, euerer Raben jur Luft! Beibend feperten fie im Stillen die landlichen Feste; Bir dem gebahnten Pfad folgend beschleichen das Glud. Amot wohnte mit uns, es macht der himmlische Anabe Gegenwärtige lieb, und die Entfernten euch nab.

### 30 hilomele,

Dich hat Amor gewiß, o Sangerinn, futternd erzogen; Rindisch reichte ber Gott dir mit dem Pfeile die Roft. So, durchbrungen von Gift die harmlosathmende Reble, Erifft mit der Liebe Gewalt nun Philomele das Herz.

### Geweihter Plag.

Wenn zu ben Reihen ber Romphen, versammelt in beis liger Mondnacht, 1.

Sich die Grazien heimlich herab vom Olympus gefellen; Dier belauscht sie ber Dichter und hort die schönen Gefange, debet verschwiegener Tanze gebeimnisvolle Bewegung. Bas der himmel nur herrliches hat, was gludlich die Erde Reizendes immer gebar, das erscheint dem wachenden Traumer. Alles erzählt er den Musen, und daß die Gotter nicht zurnen, Lehren die Musen ihn gleich bescheinen Geheimnisse sprechen.

### Der Part.

Beld ein himmlifder Garten entfpringt aus Deb' und aus Buffe,

Bird und lebet und glangt herrlich im Lichte vor mir. Bobl ben Schöpfer ahmet ihr nach, ihr Gotter ber Erde! Feld und See und Sebuich, Bogel und Fijch und Gewilb. Nur daß euere Statte fich gang jum Eben vollende, Kehlt bier ein Gludlicher, fehlt euch am Sabbat bie Rub.

#### Die Lehrer.

Als Diogenes fill in feiner Conne fich fonnte, Und Calanus mit Luft flieg in das flammende Grab, Welche herrliche Lehre dem raschen Sohn des Philippus, Ware der Herrscher der Welt nicht auch der Lehre zu groß!

### Berfuchnug.

Reichte die schöliche Frucht einst Mutter Eva bem Gatten, Ach! vom thörichten Big frankelt das ganze Geschlecht. Run, vom heiligen Leibe, der Seelen speiset und heilet, Koftest du, Lybia, fromm, liebliches bugendes Kind! Darum schie' ich dir eilig die Frucht voll irdischer Suße, Daß der himmel dich nicht deinem Geliebten entzieht.

### Ungleiche Heirath.

Selbft ein fo himmlifches Paar fand, nach der Berbindung fich ungleich :

Pfpde ward alter und flug, Amor ift immer noch Rind.

# Seitige Familie

D bes füßen Rindes, und o ber gladlichen Mutter, Bie fie fich einzig in ihm, wie es in ihr fich ergett? Belde Boune gewährte ber Blid auf bieg herrliche Bif mir, Stund' ich Armer nicht fo beilig, wie Joseph, baber?

ag ki kadania

Entfchulbigung. In der

Du vertlageft das Beib, fie fcmante von Ginem jum Andern Sable fie nicht: fie fucht einen beständigen Mann.

## Der Chinese in Rom.

Einen Chinefen fab ich in Rom; die gefammten Gebaude Alter und neuerer Zeit fcbienen ihm laftig und fcwer.

Ad !, fa fenfat' er, bie Armen! ich hoffe, fie follen begreifen, Bie erft Gaulden von Solg tragen bes Daches Gegelt,

Daß an Latten und Pappen, Geschnit und bunter Vergolbung Sich bes gebilbeten Aug's feinerer Sinn nur erfrent.

Siebe, da glaubt' ich, im Bilbe, fo manchen Schwarmer ju fcauen,

Der fein luftig Gefpinnft mit der foliden Natur Ewigem Teppic vergleicht, den achten reinen Gefunden Krant neunt, daß ja nur er heiße, der Krante, gefund.

### Spiegel ber Mufe.

Sich zu fomuden begierig verfolgte den rinnenden Bach einft Fruh die Muse hinab, sie suchte die rubigfte Stelle. Eilend und rauschend indes verzog die schwantende Flace Stets das dewegliche Bild; die Gottinn wandte fic garnend; Doch der Bach rief hinter ihr drein und höhnte fie: Freylich Magst du die Wahrheit nicht sehn, wie rein dir mein Spiegel fie zeiget!

Aber indeffen ftand fie foon fern, am Bintel bes Gees, Ihrer Geftalt fic erfrenend und rudte ben Krang fic gurechte.

### Phobos und Hermes.

Delos ernfter Beberricher und Maja's Sohn, der gewandte, Rechteten beftig, es wünscht' jeder den herrlichen Preis. Hermes verlangte die Lever, die Lever verlangt' auch Apollon; Doch vergedlich erfüllt Hoffnung den Bepden das Herz; Denn rasch dränget sich Ares beran, gewaltsam entscheidend, Schlägt das goldene Spiel, wild, mit dem Eisen entzwep. Hermes lacht unmäßig, der schadenfrohe; doch Phöbos Und den Musen ergreift inniger Schmerz das Gemüth.

#### Der neue Amor.

Amor, nicht das Rind, der Jüngling, der Pfocen verführte,
Sah im Olympus fich um, frech und der Siege gewohnt;
Eine, Gottinn erblickt' er, vor allen die herrlichte Schone,
Benus Urania war's, und er entbrannte für fie.
Uch! die heilige felbst, sie widerstand nicht dem Werben,
Und der Berwegene hielt fest sie im Arme bestrickt.
Da entstand aus ihnen ein neuer, lieblicher Amor,
Der dem Bater den Sinn, Sitte der Mutter verdankt.
Immer findest du ihn in holder Ausen Gesellschaft,
Und sein reigender Pfeil ftiftet die Liebe der Kunst.

## Die Kränze.

Rlopftod will und vom Pindus entfernen; wir follen nad

Nicht mehr geigen, uns foll inlandifche Sichel genügen; Und doch führet er felbst den überepischen Kreuzing hin auf Golgatha's Gipfel, ausländische Götter zu ehren! Doch auf welchen hüget er wolle versammt' er die Engel, Leffe bevm Grabe des Guten verlaffene Redliche weinen: Wo ein held und heiliger starb, wo ein Dichter gesungen, Und im Leben und Tod ein Bepfriel trefflichen Muthes, hohen Menschenwerthes zu hinterlassen, da knieen Billig alle Bolter in Andachtswonne, verehren Dorn und Lorberkranz, und was ihn geschmädt und gepeinigt.

### Ghweizeralpe.

Bar boch geftern bein Saupt noch fo braun wie die Loce ber Lieben,

Deren holbes Gebild fill aus der Ferne mir wintt; Silbergrau bezeichnet dir frub der Schnee nun die Gipfel, Der fich in frurmender Nacht dir um den Scheitel ergof. Jugend, ach! ift bem Alter fo nah, burch's Leben verbunden, Wie ein beweglicher Traum Gestern und heute verband.

# An Personen.

Bieles reicht' ich meinen Lieben; Beniges ift mir geblieben.

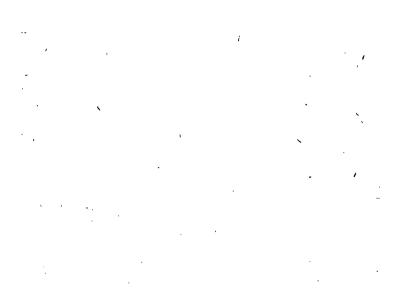

# Kimenau am 3. September 1783.

Anmuthig Thal! bu immergruner hain!
Mein herz begruft euch wieder auf bas Beste;
Entfaltet mir die b erbehangnen Aeste,
Nehmt freundlich nich in eure Schatten ein,
Erquickt von euren hohn, am Tag der Lieb' und Luft,
Mit frischer Luft und Balsam meine Bruft!

Wie tehrt' ich oft mit wechselndem Geschide, Erhabner Berg! an beinen fuß zurude. D laß mich heut' an deinen sachten Sohn Ein jugendlich, ein neues Eben sehn! Ich hab' es wohl auch mit um ench verdienet: Ich forge still, indeß ihr ruhig grunet.

Lafft mich vergeffen, daß auch hier die Welt So manch Geschöpf in Erdefesseln halt, Der Landmann leichtem Saud den Samen anvertrant Und seinen Rohl dem frechen Wilde baut; Der Knappe larges Brot in Rluften sucht; Der Köhler gittert, wenn der Jager flucht. Berjungt ench mir, wie ihr es oft gethan, Als sing' ich hent' ein neues Leben an. Ibr fep mir hold, ihr gonnt mir biefe Erdume, Sie schmeigeln mir und loden alte Reime.
Mir wieder felbst, von allen Menschen fern, Bie bab' ich mich in euren Duften gern!
Melodisch rauscht die hohe Tanne wieder,
Melodisch eilt der Bafferfall hernieder;
Die Bolte fintt, der Nebel drudt in's Thal,
Und es ist Nacht und Dammrung auf einmal.

Im finstern Bald, benm Liebesblid ber Sterne, Bo ist mein Pfab, ben forglos ich v vor? Belch seltne Stimmen bor' ich in bere Ferne? Sie schallen wechselnd an bem Fels empor! Ich eile facht zu sehn, mas es bedeutet, Bie von des hirsches Ruf der Jager fill geleitet.

Wo bin ich? Ift's ein Zaubermahrchen Land? Welch nachtliches Gelag am Fuß der Felsenwand? Ber kleinen hatten, dicht mit Reis bedecket, Seh' ich sie froh an's Feuer hingestrecket. Es dringt der Glanz hoch durch den Fichten Saal; Am niedern herde kocht ein robes Mahl; Sie scherzen laut, indessen bald geleeret Die Flasche frisch im Kreise wiederkehret.

Sagt, wem vergleich ich biese muntre Schar? Bon wannen kommt sie? um wohin? zu ziehen. Wie ift an ihr doch Alles wunderbar! Soll ich sie grußen? soll ich vor ihr fliehen? Ift es der Jäger wildes Geisterheer? Sind's Snomen, die hier Zaubertunste treiben? Ich feh' im Busch ber kleinen Fener mehr; Es schaubert mich, ich mage kaum zu bleiben.
Ift's der Aegoptier verdächtiger Aufenthalt?
Ift es ein flächtiger Farst wie im Arbenner: Balb?
Soll ich verirrter hier in den verschlungnen Granden Die Geister Shakspear's gar verkörpert finden?
Ja, der Gedanke führt mich eben recht:
Sie sind es selbst, wo nicht ein gleich Geschlecht!
Unbandig schwelgt ein Geist in ihrer Mitten,
Und durch die Robbeit fühl' ich eble Sitten.

Wie nennt ihr ihn? Wer ift's, ber bort gebact Nachlassig ftart die breiten Schultern brudt? Er sist zunächt gelassen an der Flamme, Die martige Sestalt aus altem Helbeustamme. Er saugt begierig am geliebten Rohr, Es steigt der Dampf an seiner Stirn empor. Gutmuthig trocken weiß er Freud' und Lachen Im ganzen Zirkel laut zu machen, Wenn er mit erustlichem Gesicht Barbarisch bunt in fremder Mundart spricht.

Wer ift ber Andre, der fic nieder Un einen Sturz des alten Baumes lehnt, Und feine langen feingestalten Glieder, Efstatisch faul, nach allen Seiten dehnt, Und, ohne daß die Becher auf ihn hören, Mit Geistesflug sich in die Sobe schwingt, Und von dem Kanz der himmelhohen Spharen Ein monotones Lied mit großer Inbrunst singt? Doch icheinet Allen etwas zu gebrechen.
Ich bore fie auf einmal leise sprechen,
Des Jünglings Rube nicht zu unterbrechen,
Der dort am Ende, wo das Thal sich schließt,
In einer hutte, leicht gezimmert,
Bor der ein letter Blid des kleinen Feuers ichimmert,
Bom Bafferfall umrauscht, des milben Schlafs genießt.
Mich treibt das herz nach jener Kluft zu wandern;
Ich schleiche still und scheibe von den Andern.

Sep mir gegrußt, ber bier in fpater Nacht Gebankenvoll an diefer Schwells wacht! Bas fiteft bu entfernt von jenen Freuden? Du fceinft mir auf was Bichtiges bedacht. Bas ift's, daß bu in Sinnen bich verliereft, Und nicht einmal dein fleines Feuer fcureft?

"D frage nicht! benn ich bin nicht bereit, Des Fremden Reugier leicht zu stillen; Sogar verbitt' ich beinen guten Willen; Hier ist zu schweigen und zu leiden Zeit. Ich bin dir nicht im Stande selbst zu sagen Woher ich sep, wer mich hierher gesandt; Won fremden Zonen bin ich her verschlagen Und durch die Kreundschaft festgebannt.

Wer fennt fich felbft? wer weiß was er vermag? Sat nie der Muthige Berwegnes unternommen? Und mas bu thuft, fagt erft der andre Cag, War es gum Schaden oder Frommen. Ließ nicht Prometheus felbst die reine himmelsglut Auf frifchen Thon vergotternd niederfließen? Und tonnt' et mehr als irdisch Blut Durch die belebten Abern gießen? Ich brachte reines Feuer vom Altar; Bas ich entzündet, ist nicht reine Flamme. Der Sturm vermehrt die Glut und die Gefahr; Ich schwante nicht, indem ich mich verdamme.

Und wenn ich untlug Muth und Frenheit fang Und Redlichfeit und Frenheit sonder 3wang, Stolz auf sich selbst und bergliches Bebagen, Erwarb ich mir der Menschen schone Gunft: Doch ach! ein Gott versagte mir die Kunft, Die arme Kunft, mich funftlich zu betragen. Nun sit ich hier zugleich erhoben und gedrückt, Unschuldig und gestraft, unschuldig und beglückt.

Doch rebe facht! benn unter diesem Dach Rubt all mein Wohl und all mein Ungemach: Ein edles herz, vom Bege ber Natur Durch enges Schickal abgeleitet,
Das, ahnungsvoll, nun auf der rechten Spur Bald mit sich selbst und bald mit Zauberschatten streitet, Und was ihm das Geschick durch die Geburt geschenkt, Mit Muh' und Schweiß erst zu erringen denkt.
Rein liebevolles Wort kann seinen Seist enthüllen Und kein Gesang die hohen Wogen stillen.

Wer tann ber Raupe, die am 3weige triecht, Bon ihrem funft'gen Futter fprechen?

So wandle du — ber Lohn ist nicht gering — Micht schwantend hin, wie jener Samann ging, Daß bald ein Korn, des Zufalls leichtes Spiel, hier auf den Weg, bort zwischen Dornen fiel; Rein! streue flug wie reich, mit mannlich stater hand, Den Segen aus auf ein geacert Land; Dann laß es ruhn: die Ernte wird erscheinen Und Dich beglücken und die Deinen.

# Gellert, & Monnwent

#### von Defer.

Mis Gellert, bet geliebte, foieb, Mand gutes hert im Stillen weinte, Much mandes matte foiefe Lieb Sid mit bem reinen Somera vereinte; Und jeber Stamper bep bem Grab "Ein Bilmigen au bie Chrenteone, 184 1 4 # 5 Mit vielzufriebner Miene gabienist um su nd 10 Stand Defer feitwarts von ben Beiten 3uliv - 34'-Und fablte ben Gefdiednen, fann "Cin bleibent Bilb, ein lieblid Denten al. G Auf ben verfdwundnen werthen Bengentung. 3m Marmor alles Lobes Stammelen .... Bie wir in einen engen Srug Die Miche bee Beliebten fammeln.

order and entitle of the control of

Cr. ...

Sabr' une indef burch blumenreiche Matten, Am breiten fine durch's wohlbefannte Chal, Wo Reben sich um Sonnenhagel gatten, Der Fels dich schaft vor macht'gem Sonnenstrabt; Senieße frob der engen Laube Schatten, Der reinen Milch unschuldig wurd'ges Mahl, Und bier und bort vergonn' an Deinen Bliden, An Deinem Wort uns ewig zu entzaden!

### Jubilān m

am zweyten Pauliuati E 2:25.

क्षारी वृत्र स्थापना होता । 🖰 😘 😘 🕄

Sat ber Tag fic taum ernenet Bo und Binterfreube blubet, Jebermann fich munichend freuet, Benn er Freund und Gonner fiebet.

Sagt, wie, icon am zwepten Tage, 5ich ein zweptes Fest entzündet? hat, vielleicht, willfommne Sage Baterland und Reich gegründet?

Saben fic bie Allgemalten Endlich fcopferifc entfchieben, Aufzuzeichnen, ju entfalten Allgemeinen ew'gen Frieden?

Rein! — Dem Burbigen, bem Biebern Binden wir vollfommne Rrange, Und ju aller Art pon Liebern Schlingen fic des Festes Lauge.

Selbst bas Erz erweicht fich gerne, Bundersam ibn zu verehren; Aber ihr, auch aus der Ferne, Saft zu seinem Preise horen! Er, nach langer Jahre Sorgen, Bo ber Boben oft gehibmet, Sieht nun Karft und Boll geborgen, Dem er Geift und Araft gewibmet.

Die Semahlinn, langst verbunden Ihm als treulichtes Geleite, Sieht er auch, der taufend Stunden Froh gebent, an seiner Seite.

Leb' Er fo, mit Janglingetraften Immer berrlich und vermögfam, In den wichtigften Gefchaften heiter ling, und weife regfam;

Und in feiner Eranten Rreife Gorgenften und unterhaltend, Eine Belt, nach feiner Beife, Rab und fern umber gestaltenb!

### Rathfel.

Biel Manner find boch ju venehren, Boblibatige burch Bert und Lebren; Doch wer und zu erftatten wagt, Bas die Ratur und gang verfagt, Den barf ich wohl ben größten neunen; Ich bente boch, ihr mufft ihn lennen?

Den

## Drillingefreunden von Colln, mit einem Bilbuiffe.

Det Abgebildete Bergleicht fic billig heilgem Dreptonige, Dieweil er willig Dem Stern, der Oftenber Babthaft erfcbienen, Auf allen Begen war Bereit ju bienen.

Der Bildner gleichenfalls Bergleicht fich eben Dem Reiter, ber den hals Darangegeben, Wie hammling auch gethan, Ein helb geworden Durch feine Mannestraft Ritter vom Orben.

Darum zusammen sie Euch nun verehren, Die zum Bergangenen Muthig Sich kehren, Stein, Heilge, Sammt und Gold — Männiglich strebend Und altem Tage hold — Fröhlich belebend.

#### An Uranins.

Simmel ach! fo ruft man aus Benn's uns schlecht geworden. Simmel will verbienen fich Pfass und Ritterorden.

Ihren Simmel finden viel' In dem Beltgetummel; Jugend unter Lang und Spiel Meint, fie fep im himmel.

Doch von bem Klaviere thut Sang ein andrer himmel; Alle Morgen gruf' ich ihn, Ridt er mir vom Schimmel.

## An Tischbeitn.

Erst ein Dentscher, bann ein Schweizer, Dann ein Berg, und Thal Durchtrenzer, Abmer, bann Napolitaner, Philosoph und boch tein Aner, Dichter, fruchtbar aller Orten, Bald mit Beiden, bald mit Borten, Immer bleibest du derselbe Bon der Tibes bis zur Elbel Glud und Heil! so wie du strebest, So genieße! laß genießen! Bis die Nymphen dich begrüßen, Die sich in der Ilme daden, Und auf's frenndlichte dich laden.

### An Deufelben

Mach was Du deutst and finnes, Was Du der Ratue und Anne:
Mit Empfindung abgewinnest;
Druckt Du und dusch Mufengunst.
Farbe ber! Dein Meisterwille :
Spast ein sichtliches Geblich;
Doch, bescheiben in der Fälle;
Du perschmähft die Worte nicht.

### An Denfelben.

gar das Sute, für das Schöne, Das du und so reichlich sendest, Möge jegliche Camone Frende spenden, wie den spendest! Möge Dir, im nord'schen Tüben, Muer Guten, aller Lieben Reine Reigung so bezeiten, Ueberall Dich zu begleiten Mit des Umgangs trauter Wonne, Wie im heitern Land der Sonne!

## .5 4 Auf Den febben. 1

Statt den Menschen in den Koleren In verlieren, Findest Du ihn flar darin, Und belebst, als wahter Dichter, Schafe und sanisches Gelichter Mit Gestugung die mit Sinn. mit Auch der Esel kommt zu Ehren Und paht uns wolse Lebren: Das was Buffournar begonnan.

# Stammtuches Weiße.

| Munde   | e Gårte       | n lieb' fi mir, |              |
|---------|---------------|-----------------|--------------|
| Biele ! | Blumen        | brinne, :       | . :          |
| Hab be  | a hast so     | einen hier,     | , <b>6</b> , |
| Mett    | id webi       | , im Sinne.     |              |
|         |               | 10 . 14         |              |
| Mogen   | <b>Bå</b> nfd | e für beim Gi   | hote and     |
| Tansen  | Mad er        | (deinen; 🔐      | . 2 4        |
| Grafe   | fie mit       | beitrem Blid    | ់ ថ្ងៃវៀ     |
| and po  | tan bie       | metwens Satt    |              |
|         | .97,          | · Jung der      |              |

ľ

Liebenben Bergeflichen,

Dem ichonen Lag feb es gescheiebent.
Oft glanze Dir fest hettres Lict. ant Und borest On nicht auf zu lieben, in Doch bitten wird vergiß ans nicht

Burge gerott atter un feingaben.

Mit Buhrheit anb Dichtung.

Ein alter Freund erscheint mastiert, Und bas, was er im Schilbe führt, Gesteht er wohl nicht allen; Doch Du entbecht sogleich ben Reim Und sprichft ihn aus gang in's geheimt Angebinde zur Rückehr.

Die Freundinn war hinausgegangen Um in der Welt sich umzuthun; Nun wied sie bald nach Saus gelaugen Und auf gewohnte Weise ruhn. Und neigt sie dann das art'ge Köpfchen, Umwunden reich von Bopf und Böpfchen, Nach einem tiffenreichen Siechen, So bietet freundlich ihr das Mütchen.

1

ខ្លួននៅជុំនៅល<del>ី បាននៅលោកនាក់ការីនេះ ស៊</del>ែង។ ស៊ែ

্থানি নাম বিশ্ব প্রাপ্ত বিশ্ব করিছে বিশ্

d u n st.

Bilbe, Runftler! Rebe nicht; But ein Sauch fen bein Gebicht. • ,

· .

-

: 

\_

### Die Nectartropfen.

Als Minerva jenen Liebling, Den Promethons, zu begünst'gen, Eine volle Nectarschale Bon dem himmel niederbrachte, Seine Menschen zu beglüden, Und den Erieb zu holden Künsten Ind den Erieb zu holden Künsten Ibrem Busen einzustößen; Eilte sie mit schnellen Füßen, Daß sie Jupiter nicht sähe; Und die goldne Schale schwankte, Und es sielen wenig Eropsen Auf den grünen Boden nieder.

Emfig waren brauf bie Bienen hinterher, und faugten fleißig; Ram ber Schmetterling geschäftig. And ein Erdpfchen ju erhaschen; Seibst die ungestalte Spinne Rroch berbep und sog gewaltig.

Gludlich haben fie gefoftet, Sie und andre garte Thierchen? Denn fie theilen mit bem Menfchen Rur das iconfte Glud, die Runft.

#### Der Wanbrer.

Banbrer.

Sott fegne bich, junge Frau, Und den faugenden Anaben Un beiner Bruft! Laß mich an der Felfenwand hier, In des Ulmbaums Schatten, Meine Burde werfen, Reben dir ausruhn,

Frau.

Beld Gewerb treibt bich Durch des Lages Bige Den flaubigen Pfad ber? Bringft du Baaren aus ber Stadt Im Land berum? Lacelft, Frembling, Ueber meine Frage?

Banbrer.

Reine Waaren bring' ich aus der Stadt: Ruhl wird nun der Abend. Beige mir den Brunnen, Draus du trinkeft, Liebes junges Weib! Frau.

Sier ben Felfenpfab hinauf. Geb voran! Durch's Gebifche Geht ber Pfab nach ber Satte, Drin ich wohne, 3u dem Brunnen, Den ich trinte.

Banbrer.

Frau.

Beiter binauf!

Banbrer.

Bon bem Boos gebedt ein Architran! Ich ertenne bich, bilbender Geift! haft bein Siegel in ben Stein geprägt.

Frau.

Beiter, Frembling!

Banbrer.

Eine Inschrift, über bie ich trete! Richt ju lefen! Beggewandelt sepb ihr, Liefgegrabne Borte. Die ihr enres Meisters Andacht Lausend Enteln zeigen folltet. Frau.

Stanneft, Frembling, Diefe Stein' an? Droben find ber Steine wief Um meine Hatte.

Banbrer,

Droben ?

Fran.

Sieich jur Linten Durch's Gebuich hinan, Dier.

Manbrer, 3hr Mufen und Grazien!

Brau. Das ift meine Sutte.

Danbrer, Eines Cempels Trummern

Frau, Sier gur Seit' hinab Quilt ber Brunnen,

Den ich trinte.

Banbrer,

Frau. Bart', ich bole das Gefäß Dir jum Erinten.

Manbrer. - Epbeu bat beine folante Botterbilbung umfleibet. Bie bu emporftrebft Mus bem Coutte, Saulenpaar ! Und bu einsame Schwester bort! Bie ibr. Duftres Moos auf bem beiligen Saupt, Majestatifd trauernd berabidaut auf die gertrummerten Bu euern Rufen, Eure Beidmifter! In des Brombeergestrauches Schatten Dedt fie Soutt und Erbe, Und hohes Gras wanft bruber bin. SchaBeft bu fo. Matur. Deines Meifterftade Deifterftad? Unempfindlich gertrummerft bu Dein Beiligthum ? Saeft Difteln brein?

Frau, Bie der Anabe schläft! Billst du in der Hatte ruhn, Fremdling? Billt du hier Lieber in dem Frepen bleiben? es ift tabi! Nimm ben Anaben, Das ich Waffer icobrfen gebe. Schlafe, Lieber! ichlaf!

Banbrer.

Suß ift beine Rub! Bie's, in bimmlifcher Gefunbbeit , Somimmend, rubig athmet! Du, geboren über Reften Beiliger Bergangenbeit, Rub' ibr Geift auf bir! Beiden ber umidwebt, Bird in Gotterfelbstgefabl Jebes Tags geniegen. Boller Reim blub' auf, Des glangenden Erublings herrlicher Schmud, Und leuchte vor beinen Befellen! Und welft die Blutbenbulle meg. Dann fteig' aus beinem Bufen Die volle Krucht. Und reife ber Conn' entgegen.

Frau.

Sefegne's Sott! — Und foldft er noch? Ich habe nichts jum frifchen Trunt, Als ein Stud Brot, bas ich bir bieten kann.

Banbrer.

Ic dante dir. Wie herrlich Alles bluht umber Und grünt! Frau.

Mein Mann wird balb Rach hause sevn Bom Feld. O bleibe, bleibe, Mann, Und if mit uns bas Abendbrot.

Banbrer.

3hr wohnet hier?

Frau.

Da, zwischen dem Gemauer ber. Die hatte baute noch mein Bater Aus Ziegeln und des Schuttes Steinen. hier wohnen wir. Er gab mich einem Adersmann, Und starb in unsern Armen: — haft du geschlasen, liebes herz? Wie er munter ist, und spielen will! Du Saelm!

Banbrer.

Ratur! du ewig feimende,
Schaffft Jeden jum Genuß des Lebens,
Haft deine Kinder alle mutterlich
Mit Erbtheil ausgestattet, einer Hutte.
Hoch bant die Schwalb' an das Gesims,
Unfühlend, welchen Zierrath
Sie vertlebt.
Die Raup' umspinnt den goldnen Zweis
Zum Winterhaus für ihre Brut;

und bu flidft zwifchen ber Vergangenheit Erhabne Erummer für deine Bedürfniff' Gine hutte, o Menfch, Benießest über Grabern! — Leb wohl, bu gladlich Beib!

. Frau.

Du willft nicht bleiben?

Banbrer.

Sott erhalt' ench, Segn' euern Anaben !

Frau.

Glad auf ben Beg!

Banbrer, Bobin fahrt mich ber Pfab Dort aber'n Berg?

Frau,

Red Cuma.

Banbrer,

Bie weit ift's bin?

Frau.

Dren Deilen gut.

Banbrer,

Leb mobl!

D teite meinen Gang, Ratur!

Den Fremdlings : Reifetritt,

Den aber Gräber Seiliger Bergangenheit
Ich wandle.
Leit' ihn jum Schuhort,
Bor'm Rord gedeckt,
Und wo dem Mittagsstrahl
Ein Pappelwälden wehrt.
Und tehr' ich dann
Um Abend heim
Bur Kutte,
Bergoldet vom lehten Sonnenstrahl;
Laß mich empfangen solch ein Weib,
Den Knaben auf bem Arm!

## Runftlere Morgenlieb.

Der Tempel ift end aufgebaut, Ihr hoben Mufen all, Und bier in meinem Herzen ift Das Allerheiligfte.

Benn Morgens mid bie Conne medt, Barm, frob ich ichau' umber, Steht rings ibr Emiglebenden 3m beil'gen Morgenglang.

3ch bet' hinan, und Lobgefang Ift lauter mein Gebet, Und frendeflingend Saitenfpiel Begleitet mein Gebet.

Ich trete vor ben Altar bin, Und lefe, wie fich's ziemt, Undacht liturg'icher Lection Im beiligen homer.

Und wenn er in's Getummel mich Bon Lowenkriegern reißt, Und Gotterfohn' auf Bagen boch Rachglubend fturmen an,

Und Rof bann vor bem Bagen fturgt, Und drunter und bruber fich Freund', Feinde malgen in Codesblut -Er fengte fte babin Mit Flammenfcwert ber Selbenfobn, Behntanfend auf einmal, Bis bann and er, gebandiget Bon einer Gotterband,

Ab auf den Rogus nieberftürzt, Den er fich felbst gehäuft, Und Fesude nun den schonen Leib Berschändend tasten au:

Da greif ich muthig auf, es wird.
Die Kohle zum Gewehr,
Und jene meine hohe Wand
In Schlachtfelb. Wogen brauf't.

Sinan! Sinan! Es heutet faut Gebrull ber Feindeswuth, Und Schild an Schild, und Schwett auf Selm, Und um den Tobten Lob.

3ch brange mich hinan, binan,
Da tampfen sie um ihn,
Die tapfern Freunde, tapferer

Ach, rettett Rampfet! Rettet ibn! In's Lager tragt ibn fort, Und Balfam giest bem Cobten anf, Und Thranen Cobten, Epr!

| Und finb! ich mich gurud bierber, | :. | . , |
|-----------------------------------|----|-----|
| Empfängst bu, Liebe, mich,        |    |     |
| Mein Madden, ad, im Bilbe unt,    |    |     |
| Und fo im Bilbe marm !            |    |     |

Mo, wie bu tubteft neben mit, Und fomachteteft mich an, Und mir's vom Aug' burch's hery bindurch Bum Griffel fomachtete!

O tehre boch und bleibe baunis, fan inn In meinen Armen fest, Ind Feine, frind Schlachten mehr, In Der bich in meinem Arm!

tind follft mir, meine Liebe, feptt Milbeutend Ibeal, Madonna fepn, ein Erftlingslind, Ein heiligs an der Bruft;

Und liegen will ich Mars ju bir, Du Liebesgottinn ftart, Und ziehn ein Reb um uns herum, Und rufen bem Olpmp.

Ber von den Gottern tommen will, Beneiben unfer Glad, Und foll's die Frate Eifersucht Um Bettfuß augebaunt.

## Amor ein Landschaftsmahler.

Saf ich frub auf einer Felfenfpige, Sab mit ftarren Augen in den Rebel; Bie ein grau grundirtes Euch gefpannet, Dedt' er Alles in die Breit' und Sobe.

Stellt' ein Anabe fich mir an die Gelte, Sante: Lieber Freund, wie magft du ftarrend Auf das leere Tuch gelaffen icanen? Saft du benn jum Mablen und jum Bilben Alle Luft auf ewig wol verloren?

Sab ich an das Rind, und bachte beimlich: Bill das Bubden doch den Deifter machen!

Billft du immer trub' und mußig bleiben, Sprac ber Ruabe, tann nichts fluges werden: Sieh, ich will bir gleich ein Bilbchen mablen, Dich ein hubiches Bilbchen mablen lebren.

Und er richtete ben Zeigefinger, Der fo rothlich war wie eine Rofe, Nach dem weiten ausgespannten Teppich, Fing mit feinem Finger an zu zeichnen:

Dben mablt' er eine fcone Sonne, Die mir in die Augen machtig glangte, Und ben Saum ber Bolten macht' er golben, Lies die Grablen burch die Bolten bringen: Mablte bann bie garten leichten Bipfel Frifch erquidter Baume, jog bie Sigel, Einen nach bem andern, fren babinter; unten ließ er's nicht an Waffer feblen, Beidnete ben Bluß fo gang naturlich, Daß er fchien im Sonnenftrabl ju glibern, Daß er fchien am boben Rand zu raufchen.

Ad, da standen Blumen an bem Flusse, und ba waren Farben auf der Biese, Golo und Schmelz und Purpur und ein Grunes; Alles wie Smaragd und wie Karfuntel! Sell und rein lafirt er brauf den himmel, und die blauen Betge fern und ferner, Das ich ganz entzückt und neu geboren Bald ben Mabler, bald das Bilb beschaute.

Sab' ich boch, fo fagt' er, bir bemlefen, Daß ich blefes Sandwert gut verftebe; Doch es ift bas fcwerfte noch jurude.

Beichnete barnach mit fpigem Finger Und mit großer Gorgfalt an bem Balbchen; G'rab' an's Enbe, wo die Sonne fraffig Bon dem hellen Boben wiederglaugte, Beichnete bas allerliebste Mabchen, Wohlgebildet, gierlich angefleidet, Frische Bangen nuter braunen hadren, Und die Bangen waren von der Farbe; Bie bas Fingerchen, das sie gebildet.

D bu Anabe! tief ich, welch ein Meifter hat in feine Soule bich genommens Das du fo geschwind und fo naturlich Alles tlug beginnft und gut vollendeft?

Da ich noch so rebe, sieh, da ruhret Sich ein Bindchen, und bewegt die Gipfel, Staufelt alle Wellen auf dem Flusse, Kullt den Schlever des volltommnen Madchens, Und was mich Erstaunten mehr erstaunte, Fängt das Mädchen an den Fuß zu rühren, Geht zu kommen, nabert sich dem Orte, Wo ich mit dem losen Lebrer fice.

Da nun Alles, Alles fic bewegte, Baume, Riug und Blumen und der Schleper, Und der garte Fuß der Allerschönften; Glaubt ihr wohl, ich fep auf meinem Felfen, Wie ein Felfen, ftill und fest geblieben?

## Kunstlers Abenblieb.

Ad, daß die innre Schöpfungsfraft Durd meinen Sinn erschölle! Daß eine Bildung voller Saft Aus meinen Fingern qublle!

3d gittre nur, ich frottre nur, Und tann es boch nicht laffen; 3ch fubl', ich tenne bich, Ratur, Und fo muß ich bich faffen.

Bebent' ich baun, wie mandes Jahr Sich fcon mein Sinn erfolieget, Bie er, wo burre Salbe war, Run Frendenqueff genieget;

Bie fehn' ich mich, Ratur, nach bir, Dich tren und lieb ju fublen! Ein luft'ger Springbrunn, wirft bu mir Aus taufend Rohren fpielen.

Birft alle meine Krafte mir In meinem Sinn erheitern, Und diefes enge Dafenn mir Bur Ewigfeit erweitern.

## Renner und Runftler.

#### Renner.

Sut! Brav, mein herr! Allein Die linke Seite Richt gang gleich ber recten; hier icheint es mir zu lang, Und bier zu breit; hier zuct's ein wenig, Und die Lippe Richt gang Ratur, So tobt noch Alles!

Run ft ler.
Dtathet! Helft mir,
Das ich mich vollende!
Bo ist der Urquell der Natur,
Daraus ich schöpfend
himmel fühl' und Leben
In die Fingerspihen hervor,
Das ich mit Gottersinn
Und Menschenhand
Wermöge zu bilden,
Bas bed meinem Beib?
Ich animalisch tann und muß.

Renner. Da feben Sie gu.

Runftler.

**60!** 

## Renner und Enthusiak

Ich führt' einen Freund jum Maidel jung, Boll' ihm zu genießen geben,
Bas Alles es hatt, gar Freud' genung,
Frisch junges warmes Leben.
Bir fanden sie sten an ihrem Bett,
That' sich auf ihr Handlein stüten.
Der Herr ber macht' ihr ein Compliment,
That' gegen ihr über sigen.
Er spist die Nase, er flutt sie an,
Betracht sie herüber hinüber:
Und um mich war's gar bald gethan,
Die Sinnen gingen mir über.

Der liebe hert für allen Dank Führt mich drauf in eine Eden, Und fagt, sie war' doch allzu schlank, Und hatt' auch Sommersteden. Da nahm ich von meinem Kind Adjen, Und scheidend sah ich in die hoh: Uch herre Gott, ach herre Gott, Erbarm dich doch bes herren!

Da fahrt' ich ibn in bie Gallerie Boll Menschenglut und Geistes; Mir wirds ba gleich, ich weiß nicht wie, Mein ganges her; gerreißt es, D Mahler! Mahler! rief ich laut, Belohn' bir Gott bein Mahlen! Und nur bie allerschönfte Braut Sann bich fur uns bezahlen.

Und fieb, ba ging mein herr herum, Und fiedert fic bie 3dhne, Registrirt in Catalogum Mir meine Gotterfohne. Mein Bufen war fo voll und bang, Bon hundert Welten trächtig; Ihm war bald was ju turg, ju tang, Wagt' Alles gar bedächtig.

Da warf ich in ein Edden mich, Die Eingeweibe brannten. Um ihn versammelten Manner fic, Die ihn einen Senner nannten.

## Monolog bes Liebhabers.

Was unht die glübende Ratur Bor heinen Angen dir, Was nuht dir das Gebildete Der Annst rings um dich her, Wenn liebevolle Schöpfungstraft Richt deine Seele füllt, Und in den Fingerspipen dir Richt wieder bilbend wird?

## Suter Rath.

Geschieht wohl, baf man einen Lag. Weber sich noch Andre leiben mag, Will nichts dir nach dem herzen ein; Sollt's in der Aunst wohl anders sepn Torum bebe dich nicht zur schlimmen Zeit, Denn Jall' und Rraft sind nimmer weit: haft in der bosen Stund' geruht, If die gute doppelt gut,

### Senbidreiben.

Mein altes Cvangelinnt Bring' ich bir hier ichen wieber; Doch ift mir's wohl um mich herum, Darnm fchreib' ich bir's wieber.

34 bobite Gold, ich bobite Bein, Stellt Ales ba jufammen. Da, bacht' ich, ba wird Barme fepn, Gebt wein Gemabld' in Flammen! And that' ich bep der Schabe Flor Biel Gint und Reichthum fcwarmen; Doch Menschenfteisch geht Alem vor, Um fich baran ju warmen.

Bud wer nicht richtet, sondern fleißig ift, Wie ich bin und wie du bift,
Den bewhnt auch die Arbeit mit Genuf; Nichts wird auf der Welt ihm Ueberdruf.
Deun er bledet nicht mit stumpsem Zahn Lang' Gesott'nes und Gebrat'nes an,
Das er, wenn er noch so sittlich kant,
Endlich doch nicht sonderkich verdant;
Sondern sast ein tüchtig Schinkenbein,
haut da gut taglöhnermäßig drein,
Kült dis oben gierig den Pokal,
Trinkt, und wischt das Maul wohl nicht einmal.

Sieh, so ist Ratur ein Buch lebendig, Unverstanden, boch nicht unverständlich: Denn dein herz hat viel und groß Begebt, Was wohl in der Welt für Freude war', Allen Sonnenschein und alle Baume, Alles Meergestad' und alle Lraume, In dein herz zu sammeln mit einander, Wie die West durchwühlend Bants, Solander.

Und wie muß bir's werben, wenn du fahlest, Daß du alles in dir felbst erzielest, Freude hast an deiner Frau und hunden, Als noch teiner in Elvsium gefunden, Als er da mit Schatten lieblich schweiste Und an goldne Gottgestalten kreifte. Nicht in Rom, in Magna Gräcia; Dir im herzen ist die Wonne dal Ber mit seiner Mutter, der Ratur, sich hält, Find't im Stengelglas wohl eine Welt.

## Kunftlers Fug und Recht.

Ein frommer Maler mit vielem Fleiß Hatte manchmal gewonnen den Preis, Und manchmal ließ er's auch geschehn, Daß er einem Bessern nach muste' stehn; hatte seine Lafeln fortgemalt, Wie man sie bezalt. Da tamen einige gut hinaus; Man baut ihn'n sogar ein heiligenhaus.

Nun fand er Gelegenheit einmal, Ju malen eine Band im Saalz Mit emsigen Jugen er staffirt, Was öfters in der Welt passirt; Jog seinen Umriß leicht und klar, Man konnte sehn, was gemeint da war. Mit wenig Karben er coloriet, Doch so, daß er das Aug frappirt. Er glaubt es fur den Plat gerecht Und nicht zu gut und nicht zu schlecht, Daß es versammelte Herr'n und Fran'n, Möchten einmal mit Lust beschaun; Jugleich er auch noch wünscht' und wollt'. Daß man daben was denken sollt'.

Als nun die Arbeit fertig mar, Da trat herein manch Freundespaar, Das unfers Runftlers Werke liebt,
Und darum desto mehr betrübt,
Das an der lofen, leibigen Band
Richt auch ein Götterbildniß stand.
Die festen ihn sogleich jur Red',
Barum er so was malen that,
Da doch der Saal und seine Band'
Gehörten nut für Narrenhand';
Er sollte sich nicht lassen versühren
Und nun auch Bant' und Tische beschmieren;
Er sollte bep seinen Taseln bleiben
Und hübsch mit seinem Pinsel schreiben;
Und sagten ihm von dieser Art
Noch viel Berbindsichs in den Bart.

Er fprac barauf befdeibentlich : Eure gute Meinung beidamet mich. Es freut mid mehr nichts auf ber Belt Als wenn euch je mein Bert gefällt. Da aber aus eigenem Beruf Gott ber herr allerlen Ebier' eriduf. Dag auch fogar das mufte Schwein, Rroten und Schlangen vom Berren fenn, Und er auch mandes nur ebaudirt, Und gerade nicht alles ausgeführt (Bie man den Menfchen benn felbft nicht icharf Und nur en gros betrachten barf:) So bab' ich als ein armer Anecht Bom fundlich menfoliden Gefdlect Bon Jugend auf allerlen Luft gefpart Und mich in Allerlen erercirt.

Und fo durch Aedung und durch Glud Gelang mir, fagt ihr, mandes Stud. Run dacht' ich, nach vielem Rennen und Laufen Durft' einer auch einmal verschnaufen, Ohne daß jeder gleich, der wohl ihm wollt', Ihn 'nen faulen Bengel heißen follt'.

Drum ift mein Wort zu biefer Frift Wie's allezeit gewesen ist: Mit keiner Arbeit bab' ich geprablt Und was ich gemalt hab', hab' ich gemalt. Groß ift die Diana ber Ephefer. Apostelgeschichte 19, 39.

Bu Ephejus ein Golbichmied faß
In feiner Werkftatt, pochte
So gut er konnt', ohn' Unterlaß,
So zierlich er's vermochte.
Als Anab' und Idnglind kniet' er fcon
Im Tempel vor der Göttinn Thron,
Und batte den Gürtel unter den Brüften,
Borin fo manche Thiere nisten,
Bu Hause treulich nachgefeilt,
Wie's ihm der Bater zugetheilt;
Und leitete sein kunstreich Streben
In frommer Wirkung durch das Leben.

Da bort er benn auf einmal laut Gines Saffenvoltes Windesbraut, Als gab's einen Gott fo im Gebirn Da! hinter bes Menichen alberner Stirn, Der fen wiel herrlicher als das Wefen, An dem wir die Breite der Gottheit lefen.

Der alte Runfiler bordt nur auf, Lafft feinen Rnaben auf ben Martt ben Lauf, Feilt immer fort an hiriden und Thieren, Die geiner Gottheit Antee gieren; und hofft, es tonnte bas Glud ihm walten, 3hr Angeficht murbig ju gestalten.

Bill's aber einer anders halten, So mag er nach Belieben ichalten; Rur foll er nicht bas handwert ichanden; Souft wird er ichlecht und ichmablich enden.

# Parabolif th.

Bas im Leben und verbrieft, Man im Bilde gern genieft,

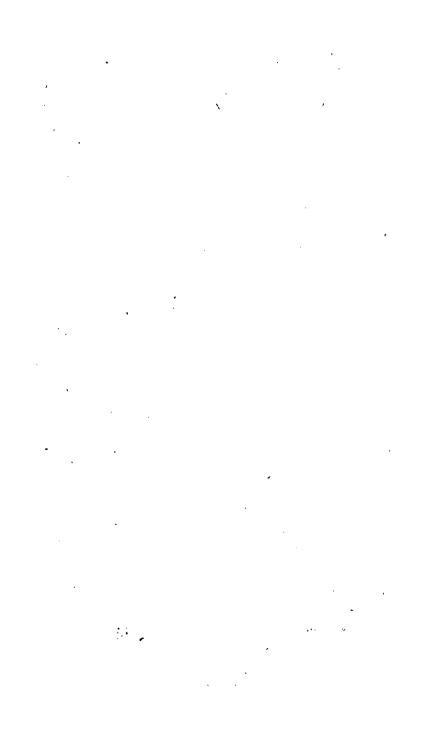

## Erklärung einer antiken Gemme.

Es fieht ein junger Feigenftod' In einem ichonen Garten; Daneben fitt ein Biegenbod, Als wollt' er feiner marten.

Allein, Quiriten, wie man irrt! Der Baum ift folecht gehatet; Und ihm gur andern Seite fowirtt Ein Safer ausgebrutet.

Es fliegt ber helb mit Pangerbruft Und nafchet in ben Zweigen, Und auch ber Bod hat große Luft, Gemächlich aufzusteigen.

Drum feht ihr Freunde icon bennah Das Baumchen nadt von Blattern; Es fiehet gang erbarmlich ba Und flehet ju ben Gottern.

Orum bort bie guten Lehren au, Ihr Kinder gart von Jahren: Bor Biegenbod und Rafergahn Goll man ein Banmeben mahren!

## Ragenpastete.

Bemahrt den Forscher der Natur Ein frep und rubig Schauen; So folge Meßtunst seiner Spur Mit Borsicht und Vertrauen.

3mar mag in Einem Menichenfind Sich bepbes auch vereinen; Doch baß es zwey Gewerbe find, Das lafft fic nicht verneinen.

Es war einmal ein braver Roch, Gefchickt im Appretiren; Dem fiel es ein, er wollte boch Als Jager fich geriren.

Er zog bewehrt' zu grunem Bald, Bo manches Bildpret hauf'te, Und einen Kater fcof er bald, Der junge Bogel fcmauf'te.

Sab ibn für einen Safen an Und ließ fich nicht bebeuten, Pastetete viel Warze dran Und sest' ibn vor den Leuten.

Doch manche Gafte bas verdroß, Gewiffe feine Rafen: Die Rage, die der Jäger ichoß, Macht mir der Roch jum hafen.

### S'é ance.

Sier ift's, wo unter eignem Ramen : if Die Buchftaben sonft gnsammen tamen.

Mit Scarlactleidern angethan

Casen die Selbstlauter oben au:

M. E. J. D und U daben,

Machten gan ein seltsam Seschrep.

Die Mitlauter tamen mit steisen Schritten,

Musten erft um Erlaudnis bitten.

Präsident U war ihnen geneigt;

Da wurd' ihnen denn der Platz gezeigt;

Andre aber die musten stehn,

Als Pe Ha und Le Ha und solches Seton.

Dann gab's ein Serede, man weiß nicht wie:

Das vennt man eine Atademie.

### Legenbe.

In ber Buften ein beiliger Mann
In seinem Erstannen that treffen an
Einen ziegenfüßigen Faun, ber sprach:
"herr, betet für mich und meine Geschrt',
Daß ich zum himmel gelassen werd',
Int seligen Frond': uns dürstet darnach."
Der höllige Mann dagegen sprach:
"Es sieht mit beiner Bitte gar geschellch
Und gemahrt wird sie dir schwerlich.
Du kommft nicht zum englischen Gruß;
Denn du haft einen Ziegenfuß."
Da sprach bierauf der wilde Mann:
"Was hat euch mein Ziegenfuß gethan?
Sab ich doch Manche strack und schn."

### Autoren.

tieber die Biefe, den Bach herab, Durch feinen Garten, Bricht er die jungften Blumen ab; 3hm ichlägt das herz vor Erwarten. Sein Maden tommt — D Gewinnftl o Glud! Jungling, tauschest beine Bluten um einen Blid!

Der Nachbar Sartner fieht herein Neber die Hede: "Go ein Thor möcht' ich fepn! Hab' Frende, meine Blumen zu nähren, Die Bögel von meinen Früten zu wehren; Aber find fie reif: Geld! guter Freund! Goll ich meine Rühe verlieren?"

Das find Antoren, wie es fdeint. Der eine ftrent feine Frenden berum; Seinen Freunden, dem Publifum; Der andre laft fich pranumeriren.

## Rceensent,

Da hatt' to einen Kerl zu Sast.
Er war mir eben nicht zur Last;
Im hatt' just mein gewöhnlich Effen,
Sat sich der Kerl pumpsatt gefressen,
Zum Rachtisch, was ich gespeichert hatt'.
Und kaum ist mir der Kerl so satt,
Khut ihn der Teufel zum Nachdar führen
Ueber mein Essen zu rasauniren:
"Die Supp' hatt' können gewürzter sevn.
Der Braten brauner, sirner der Wein."
Der Tausenhsalerment!
Chlagt ihn todt den Sund! Es ist ein Recensent.

## Dilettant und Rrititer.

Es hatt' ein Anab' eine Taube gart,
Gar icon von Farben und bunt,
Gar herzlich lieb, nach Anaben Art,
Seapet aus feinem Mund,
Und hatte fo Freud' am Taubden fein,
Daß er nicht fonnte fich freuen allein.

Da lebte nicht weit ein Alt: Ruche herum, Erfahren und lehereich und ichwäßig barum; Der hatte ben Anaben manch Stundlein ergest, Mit Bundern und Lugen verprahlt und verfcmaft.

"Muß meinem Juds doch mein Taubelein zeigen!" Er lief und fand ibn fireden in Strauden. "Sieh, Inde, mein lieb Taublein, mein Taubden fo fcon! haft bu bein Tag jo ein Taubden gefehn?"

Beig ber! — Der Anabe reicht's. — Seht wohl an; Aber es fehlt noch Manches dran.
Die Federn, zum Erempel, sind zu kurz gerathen. — Da fing er an, rupft' sich den Braren.
Der Anabe schrie. — Du must stärfte einsegen, Sonst ziert's nicht, schwinget nicht. — Da war's nacht — Misgeburt! — und in Fegen.
Dem Anaben das herze bricht.

Der fic erfennt im Anaben gut, Der jep por gudjen auf feiner Sut.

# neologien.

3d begegnet' einem jungen Mann,

3d fragt' ihn um fein Sewerbe;
Er fagt': ich forge, wie ich kann,

Daf ich mir, eh ich sterbe,
Ein Bauergutchen erwerbe.

3d fagte: bas ist fehr wohl gedacht;

Und wunschte, er hatt' es so weit gebracht.

Da hort' ich: er habe vom lieben Papa

Und eben so von der Frau Mama

Die allerschönsten Ritterguter.

Das neun' ich boch originale Gemuther.

#### Rivittlek

Ein unverschamter Rafeweis, Der, was er burd Stablarbeitereffeis Auf dem Laben tänftlich liegen fab, Dacht', es war' für ihn alleine ba, So talicht' er bem geduldigen Mann Die blanken Baaren sammtlich an Und schäpte sie, nach Dunkelsrecht, Das Schlechte boch, bas Sute schlecht, Betrost, justiednen Angesichts; Dann ging er meg und kaufte nichts.

Den Kramer bas gulest verdroß, Und macht ein stählern tunftlich Schloß Bur rechten Stunde glübend beiß. Da ruft gleich unser Raseweis: "Wer wird so schlechte Waare tausen! Der Stahl ist schandlich augelausen." Und tappt auch gleich recht läppisch drein Und fängt erbärmlich au zu schrepn. Der Kramer fragt: was ist benn das? Der Quidam schrept; "Ein frostiger Spaß!"

### Riffern

Bir reiten in die Kreuz' und Quer' Rach Frenden und Geschäften; Doch immer Mafit es hinterher Und billt aus allen Kräften. So will der Spih aus unserm Stall Uns immerfort begleiten, Und seines Bellens lauter Schall Beweif't nur, daß wir reiten.

e da salad bis di la maj ni da

And Angles of the Control of the Con

# Celebritifit

\*\*\*

Auf großen und auf tleinen Bruden Stehn vielgestaltete Repomuden Bon Erz, von holz, gemahlt, von Stein, Colossisch hoch, und puppisch flein. Jeder hat seine Andacht davor, Beil Repomut auf der Bruden das Leben perlor.

Ift einer nun mit Ropf und Obren Einmal jum Beiligen auserfohren, Oder bat er unter Benferebanden Erbarmlid muffen das Leben endens So ift er jur Qualitat gelangt, Dag er gar weit im Bilbe prangt. Rupferftid, Solsidnitt thun fic eilen, Ibn allen Belten mitzutheilen: Und jede Geftalt wird mobl empfangen, Thut fie mit feinem Namen prangen: Bie es benn auch dem herren Chrift Richt ein Saar beffer geworden ift. Mertwurdig fur die Menichentinder; Salb Seiliger, balb armer Gunder, Sebu wir herrn Wetther auch allde Prangen in Solsschnitts : gloria. . Das zeugt erft recht von feinem Bertbe. Dag mit erbarmlicher Geberbe

Er wird anf jedem Jahrmartt prangen, Bird in Birthestuden aufgehangen.
Jeder fann mit bem Stode jeigen:
"Gleich wird bie Augel das hirn erreichen!"
Und Jeber fpricht ben Bier und Brot:
"Gott fep's gedantt: nicht wir find tobt!"

## Parabel.

In einer Stadt, wo Paritat
Roch in der alten Ordnung steht,
Da, wo sich namlich Catholiten
Und Protestanten in einander schicken,
Und. wie's von Batern war erprobt,
Ieder Gott auf seine Beise lobt;
Da lobten wir Kinder Lutheraner
Bon etwas Predigt und Gesang,
Baren aber dem Kling und Klang
Der Catholiten nur zugethaner:
Denn alles war doch gar zu schon,
Bunter und lustiger anzusehn.

Dieweil nun Affe, Mensch und Rind
Bur Nachahmung geboren sind,
Erfanden wir, die Zeit zu türzen,
Ein auserles'nes Pfassenspiel:
Zum Chorrock, der uns wohlgesiel,
Saben die Sowestern ihre Sourzen;
Handtücher, mit Wirtwert schon verziert,
Wurden zur Stola travestirt;
Die Müße musste den Bischof zieren
Bon Goldpapier mit vielen Thieren.

So zogen wir nun im Ornat Durch haus und Garten, fruh und ffat, und wiederbolten obne Schonen Die fammtlichen beiligen gunctionen; Doch fehlte noch bas beste Stad. " Bir mufften mobl ein prachtig Lauten Sabe bier am meiften ju bedeuten; Und nun begunftigt uns bas Glud: Denn auf bem Boden bing ein Strid. Bir find entzuct, und wie wir biefen Bum Glodenftrang fogleich erfiefen, Rubt er nicht einen Augenblid: Denn wedfelnd eilten wir Befdwiftet, Giner mard um ben andern Rufter, Gin Jedes brangte fich bingu. Das ging nun allerliebft von ftatten Und weil wir feine Gloden batten, So jangen wir Bum Baum daju.

Betgeffen, wie die altfte Sage, Bar ber unschuldige Kinder Scherg; Doch g'rade diese letten Tage Fiel er mit einmal mir auf's hergt Da sind sie id, und allen Studen, Die neupoetischen Catholifen!

## Sott, Semuth und Bel4.

Wird nur erft ber Simmel beiter, Kaufend gablt ibr, und noch weiten

i i i

In wenig Stunden Hat Gott das Rechte gefunden.

Ber Gott vertrant, Ift icon auferbant.

Sogar bieß Bort hat nicht gelogen: Ben Gott betrugt, ber ift mohl betrogen.

Das Unfer Bater ein icon Bebet, Es bient und bilft in allen Rothen. Benn einer and Bater Unfer fieht, In Gottes Rahmen, lag ibn beten.

So wandle auf weitet bunter Flut, Urfprünglicher Natur, Ein holder Born in welchem ich babe, 3ft Ueberlieferung, ift Snade.

Bas mar ein Sott, ber unt von angen fliege, Im Rreis bas All am Jinger laufen lieffe! Ihm ziemts, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in Sich. Sich in Natur zu begen, So bas was in Ihm lebt und webt und ift, Rie Seine Kraft, nie Seinen Geift vermisst.

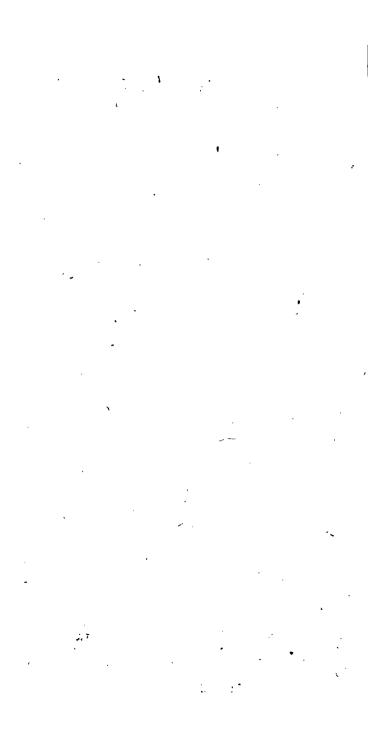

In wenig Stunden Hat Gott bas Rechte gefunden.

Wer Gott vertraut, Ift icon auferbant.

Sogar bieg Bort bat nicht gelogen: Ben Gott betrugt, ber ift mohl betrogen,

Das Unfer Bater ein icon Bebet, Es bient und bilft in allen Rothen. Benn einer auch Bater Unfer fieht, In Gottes Rahmen, lag ibn beten.

3d wandle auf weiter bunter Flut, Ursprünglicher Ratur, Ein holder Born in welchem ich babe, 3st Ueberlieferung, ist Snade.

Bad mar ein Sott, ber nur von angen ftege, Im Rreis das All am Finger laufen lieffe! Ihm ziemts, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in Sich, Sich in Natur zu begen, So daß mas in Ibm lebt und webt und ift, Rie Seine Kraft, nie Seinen Geift vermifft. Im Junern ift ein Universum and; Daber ber Bolfer loblider Gebrauch Daß jeglider, das Beste was er tennt, Er Gott, ja seinen Gott benennt, Ihm himmel und Erben übergibt, Ihn fürchtet, und wo möglich liebt.

Bie? Bann? und Bo? — Die Götter bleiben fimm! Du halte bich an's Beil, und frage nicht; Barum?

Billft bu in's Unenblide foreiten, Geb nur im Endlicen nach allen Seiten.

Billft bu bic am Sanzen erquiden; So mufit bu das Sanze im Kleinsten erbliden.

Aus tiefem Gemuth, aus ber Mutter Schof Bill Manches bem Tage entgegen; Doch foll bas Kleine je werden groß, So muß es fich rubren und regen.

Da, wo das Baffer fic entzwept, Bird querft Lebendig's befrept.

Und wird bas Baffer fich entfalten, Sogleich wird fich's lebendig gestalten; Da walzen fich Thiere, fie trodnen jum Flor, Und Pflangen, Gezweige fie bringen hervor. Durchfichtig ericeint bie Luft fo rein Und tragt im Bufen Stahl und Stein. Entgandet werden fie fich begegnen; Da wirds Metall und Steine regnen.

Denn was das Fener lebendig erfafft, Bleibt nicht mehr Unform und Erbenlaft. Berfinchtigt wird es und unfichtbar, Eilt hinauf, wo erft fein Anfang war.

Und fo tommt wieder gur Erbe berab, Dem bie Erbe ben Urfprung gab. Gleicherweise find wir auch gezüchtigt, Einmal gefestet, einmal verfiuchtigt.

und wer durch que die Elemente Feuer, Luft, Waffer und Erbe rennte, Der wird juleht fich überzengen, Er fep fein Befen ihres Gleichen.

"Bas will bie Radel nach Rorben gefehrt;" Sich falbft in finden, es ift ihr verwehrt.

Die endliche Auhe wird nur verspart, Sobald der Pol den Pol berührt. Drum bantet Gott, ihr Sohne ber Beit, Dag er bie Pole fur ewig entzwept.

Magnetes Gebeimniß, erflare mir bas! Rein größer Gebeimniß, als Lieb' unb Sas.

Birft bu beines Gleichen tennen lernen, So wirft bu bich gleich wieder entfernen.

Barum tangen Bubden mit Mabden fo gern? Ungleich bem Gleichen bleibet nicht fern.

Dagegen die Bauern in der Schenke Brugeln fich gleich mit den Beinen der Bante.

Der Amtmann fonell bas Uebel ftillt, Beil er nicht fur ihres gieiden gilt.

Soll bein Compas bich richtig leiten, Sute bich por Magnetstein', die bich begletten.

Berdoppelte fic ber Sterne Schein, 'Das Mil wird emig finfter fepn.

"Und was fich zwifden benbe ftellt?" Dein Ange, fo wie bie Körperwelt.

An ber Finfternif gufammengefdrunden, Birb bein Auge vom Licht entbunden.

Comar; und Beiß, eine Tobtenschan, Bermifcht ein nieberträchtig Gran.

Bill Licht einem Korper fic vermablen, Es wird ben gang burchfichtgen mablen.

Du aber halte bich mit Liebe An das Durchscheinenbe, das Erabe.

Denn fteht bas Erabfte vor ber Conne, Da fiehft die herrlichte Purpur Bonne.

Und will das Licht fic bem Erabften entwinden, Go wird es glubend Roth entgunden.

Und wie bas Erube verbunftet und weicht, Das Rothe jum hellften Gelb erbleicht. Ift endlich ber Mether rein und flar, Ift das Licht weiß, wie es aufange war.

Steht vor bem Finftern mildig Grau, Die Sonne befcheints, ba wird es Blau.

Auf Bergen, in der reinsten Sobe, Dief Rothlichblau ift Simmelenabe.

Du ftauneft über die Konigepracht, Und gleich ift fammetfowarz die Racht.

Und fo bleibt auch, in emigem Frieden, Die Finsternis vom Licht geschieden.

Das fie mit einander ftreiten tonnen, Das ift eine baare Ehorbeit gu nennen.

Sie streiten mit ber Körperwelt, Die sie ewig auseinander balt.

# Sprid w drt lid.

Bebft im Bolle; fen gewohnt, Beiner je bes Anbern fcont,

**,** .

.

/ Wenn ich ben Scherz will ernfthaft nehmen, So foll mich niemand drum beschämen; Und wenn ich den Ernst will scherzhaft treiben, So werd' ich immer berselbe bleiben.

Die Lust zu reden kommt zu rechter Stunde, Und wahrhaft slieft das Wort aus Herz und Munde,

3d fab mich um, an vielen Orten, Ruch luftigen, gescheibten Worten; Un bofen Tagen mufft ich mich freuen, Daß diese die besten Worte verleiben.

Im neuen Jahre Glud und heil! Auf Weh' und Bunden gute Salbe! Auf groben Rlot, ein grober Reil! Auf einen Schelmen, anderthalbe.

Wilft luftig leben, Geh mit zwep Saden, Einen zum Geben, Einen um einzusteden, Da gleichst du Prinzen Plünderst und beglück Provinzen. Was in der Zeiten Bildersaal Zemals ist trefflich gewesen, Das wird immer einer einmal Wieder auffrischen, und lesen.

Richt Jeber manbelt nur gemeine Stege: Du fichft, die Spinnen bauen luft'ge Bege.

Ein Rrang ift gar viel leichter binden, Als ihm ein murbig Saupt gu finden.

Bie die Pflanzen zu machfen belieben, Darinn wird jeder Gartner fic uben; Bo aber bes Menichen Bachethum ruft, Dazu jeder felbft bas Befte thut.

Billft bu bir aber bas Beste thun,
Sopbern folg' eines Meisters Sinn;
Mit ihm an irren ist bir Gewinn.

Benute redlich beine Beit! Billft mas begreifens fuche nicht welt. Amifchen bent und morgen Liegt eine lange Frift. Lerne fchnell beforgen, Da du noch munter bift.

Die Dinte macht uns wohl gelehrt, Doch argert fie, wo fie nicht hingehört, Gefchrieben Bort ist Perlen gleich; Ein Dintentlets ein bofer Streich,

Wenn man fur's Kunftige was erbaut, Schief wird's von vielen angeschant. Thust du was fur den Engenblick, Bor allem opfre du dem Stuck,

Mit einem herren fleht es gut, Der, was er befohlen, felber thut.

Thu' nur das Rechte in beinen Sachen; Das Andre wird fic von felber machen.

Benn Jemand sich wohl im Aleinen baucht, So dente, der hat ein Großes erreicht.

Slaube unt, bu haft viel gethan, Benn dir Gebulb gemabneft an.

Ber fid nicht nad ber Dede ftredt, Dem bleiben bie Fuße unbebedt.

)

Der Bogel ift frob in ber Luft gemuthet, Benn es ba unten im Refte brutet.

Wenn ein Kluger Mann ber Frau befiehlt, Dann sep es um ein Großes gespielt; Will die Frau dem Mann befehlen, So muß sie das Große im Aleinen wählen.

Welche Frau hat einen guten Mann, Der fieht man's am Geficht wohl an.

Eine Frau macht oft ein bos Geficht; Der gute Mann verbients wohl nicht.

Ein braver Mann! ich tenn' ibn gang genan! Erft prügelt er, bann fammt er feine Frau.

Ein fcones Ja, ein fcones Rein, Rur gefcwind! foll mir willtommen fepn. Januar, Februar, Merg Du bift mein liebes Berg, Map, Juni. Juli, August, Mir ift nichts mehr bewustt.

Men Mond und gefüffter Mund, Sind gleich wieder bell, und frifd und gefund.

Mir gab' es teine größre Pein, ... Bar ich im Paradies allein.

Es lieffe fic alles trefflich folichten, Ronnte man die Sachen zwenmal verrichten.

Mur heute, heute nur las did nicht fangen, So bist du hundertmal entgangen.

Gehts in ber Belt dir endlich folecht, Ebu' was du willft, nur babe nicht recht.

Budt'ge ben Sund, ben Bolf Magft bu pelifchen; Grane Saare foulft bu nicht reigen.

(45)

Am Fluffe tannft bu ftammen und bateln; Ueberfcwemmung lafft fic nicht mateln. Canfend Fliegen hatt' id am Abend erfdlagen; Doch wedte mich Gine bepm frabften Lagen.

Und warft bu auch jum fernften Ort, Bur fleinften hatte burchgebrungen, Bas bilft es bir, bu finbest bort Labat, und boje Jungen.

Bufte nicht, was fie Beffers erfinden tonnten, Als wenn die Lichter ohne Pupen brennten.

Lief bas Brot, wie die hafen laufen, Es toftete viel Soweiß, es gu taufen.

Bill Bogelfang bir nicht gerathen; So magft bu beinen Sonbu braten.

Das war dir ein fcones Gartengelande, Bo man den Beinftod mit Burften bande.

Du mufft did niemals mit Sowur vermeffen: Bon diefer Speife will ich nicht effen.

Ber aber recht bequem ift und faul, Flog bem eine gebratne Caube ins Mant, Er murbe bodlich fiche verbitten, War fie nicht auch geschieft zerschnitten.

Frengebig ift ber mit feinen Schritten, Der tommt, von ber Sape Sped ju erbitten.

haft beine Castanien zu lange gebraten; Sie sind dir alle zu Rohlen gerathen.

Das find mir allzubofe Biffen, Un benen bie Gafte ermurgen muffen.

Sefotten ober gebraten! Er ift and gener gerathen.

Gebraten oder gefotten! 3br follt nicht meiner fpotten. Bas ihr euch heute getroftet, 3br fepb doch morgen geröftet.

Ber Ohren hat, foll boren; Ber Geld hat, folls pergebren.

1 1 2 3 . . . . .

21 gr. 340 37 c

Der Mutter fcent' ich, Die Lochter bent' ich.

Rleid' eine Saule, Sie fieht wie ein Fraule.

Solaf ich, fo folaf ich mir bequem, Arbeit' ich, ja, ich weiß nicht wem.

Sang und gar Bin ich ein armer Bicht. Meine Eraume find nicht wahr, Und meine Gebanten gerathen nicht.

Mit meinem Billen mags geschehn! — Die Chrane wird mir in bem Auge ftebu.

Wohl ungludfelig ift ber Mann, Der unterläfft bas, was er fann, Und unterfängt fic, was er nicht verftebt; Sein Bunder, daß er zu Grunde geht.

Du trägft febr leicht, wenn bu nichts haft; Aber Reichthum ift eine leichtere Laft. Alles in der Belt lafft fic ertragen, Rur nicht eine Reibe von fconen Tagen.

Bas rauderft bu nun beinen Tobten? Satt'ft bu's ibm fo im Leben geboten!

Ja! Ber eure Berehrung nicht feunte: Euch, nicht ibm baut ihr Monumente.

Billft bu bich beines Berthes freuen, Go muft der Belt du Berth verleihen.

Bill Ciner in die Bufte pred'gen, Der mag fic von fich felbft erled'gen; Spricht aber Giner ju feinen Brudern, Dem werden fie's oft folecht erwiedern.

Laf Reib und Mifgunft fic verzehren, Das Gute werden fie nicht wehren. Denn, Gott fen Dant! es ift ein alter Brand: So weit die Sonne fceint, fo weit erwärmt fie auch.

Das Interim Hat den Schalf hinter ihm, Wie viel Schalfe muß es geben, Da wir alle ad Interim leben, Bas fragft bu viel: wo will's hinaus, Bo, oder wie tann's enden? Ich bachte, Freund, du bliebst zu Saus, Und sprachst mit beinen Wanden.

Biele Roche verfalgen den Brep; Bewahr' und Gott vor vielen Dienern! Bir-aber find, gesteht es frep, Ein Lagareth von Mediginern.

3hr meint, ich hatt' mid gewaltig betrogen; Sab's aber nicht aus ben Fingern gefogen.

Noch fpuckt ber Babylon'iche Thurm, Sie find nicht zu vereinen! Ein jeder Mann hat seinen Burm, Copernifus den seinen.

Denn bep ben alten lieben Lodten Beaucht man Erklarung, will man Roten; Die Neuen glaubt man blant zu verftehn; Doch ohne Dolmetich wird's auch nicht gebn.

Sie fagen: bas muthet mich nicht an! Und meinen, fie hattens abgethan. In meinem Reviet Sind Gelehrte gewesen, Außer ihrem eignen Breviet, Konnten fie teines legen.

Biel Rettungsmittel bieteft bu! was beift's? Die beste Rettung, Gegenwart bes Geift's!

Las nur die Sorge fevn, Das giebt fic alles icon, Und fällt ber himmel ein, Kommt boch eine Lerche bavon.

Dann ist einer durchaus verarmt, Benn die Scham den Schaden umarmt.

Du treibst mir's gar gu toll, Id furdt', es breche! Nicht jeden Bochenschlus Macht Gott die Zeche.

Du bist sehr eilig, meiner Eren! Du sucht die Thur und laufst vorbep.

Sie glauben mit einander ju ftreiten, Und fühlen das Unrecht von bepden Seiten. Saben's getauft, es freut fie baß; Eh man's bentt, fo betrubt fie bas.

Billft du nichts Unnubes taufen, Rufft du nicht auf den Jahrmartt laufen.

Langeweile ift ein bofes Krant, Aber auch eine Burge, die viel verdaut.

Bird uns eine rechte Qual gu Theil, Dann munichen wir uns Langeweil.

Daß fie die Kinder erziehen tonnten, Mufften die Mutter fenn wie Enten; Sie fowdmmen mit ihrer Brut in Rub, Da gehort aber freplich Baffer bagu.

Das junge Bolt, es bilbet fic ein, Sein Tauftag follte ber Schopfungstag fepn. Möchten fie boch zugleich bedenten Was wir ihnen als Eingebinde fcenten.

"Rein! heut' ift mir bas Glud erbobt!". Du, fattle gut und reite getroft!

Ueber ein Ding wird viel geplandert, Biel berathen und lange gezandert, Und endlich gibt ein bofes Muß Der Sache widrig den Beschluß.

Eine Breiche ift jeber Lag Die viele Menichen erfturmen. Ber auch in die Lude fallen mag, Die Lodten fich niemals thurmen.

Wenn einer foiffet und reifet, Sammelt er nach und nach immer ein, Bas fich am Leben. mit, mancher Pein, Bieder ausschälet und weifet.

Der Menich erfahrt, er fep auch wer er mag, Ein lettes Glad und einen letten Tag.

Das Glud beiner Tage Bage nicht mit der Goldwage. Birft du die Krämer: Bage nehmen, So wirst du bich schämen, und dich bequemen.

Saft du einmal das Rechte gethan, Und fieht ein keind nur Scheeles daran; So wird er gelegentlich, fost ober frub, Daffelbe thun, er weiß nicht wie. Billft du das Sute thun, mein Sohn, So lebe nur lange, da gibt sich's schon; Golltest du aber zu früh ersterben, Birst du von kunftigen Dank erwerben.

Was gibt uns wohl ben fconften Frieden, Als frep am eignen Gluck zu fcmieden.

Lafft mir die jungen Leute nur Und ergest euch an ihren Gaben! Es will boch Grosmama Ratur Manchmal einen narrifchen Einfall haben.

Ungebildet waren wir unangenehm; Jest find uns die Reuen febr unbequem.

Bo Anmagung mir wohlgefallt? An Kindern; benen gehort die Belt.

Ihr gablt mich immer unter bie Froben. Erft lebt ich rob, jest unter ben Roben. Den Febler, ben man felbst geubt, Man auch wohl an dem andern liebt.

Billft du mit mir dausen, So las die Bestie drausen. Wollen die Menfchen Beftien fenn, So bringt nur Thiere jur Stube berein, Das Widerwartige wird fich mindern, Wir find eben alle von Adams Sindern.

Mit Narren leben wird dir gar nicht fower, Erhalte nur ein Lollhaus um dich ber.

Sag mir, mas ein Sprocondrift Für ein munderlicher Kunftfreund ift. 3n Bildergallerien geht er fpagiren Bor lauter Gemahlben, die ihn veriren.

Der Sppochonder ift balb curirt, Benn euch bas Leben recht cujonirt.

Du follft mit dem Tode jufrieden fenn, Barum machst du dir das Leben jur Pein.

Rein tolleres Berfehn tann fepu, Gibft einem ein Fest, und lähft ihn nicht ein.

Da fiehft bu nun, wie's einem geht, Beil fic ber Befte von felbft verfteht.

Benn ein Ebler gegen bich fehlt; So thu ale batteft bu's nicht gezählt; Er wird es in fein Schulbbuch fchreiben, Und bir nicht lange im Debet bleiben.

Suche nicht vergehne heilung! Unfrer Krankheit schwer Gebeimnis Schwankt zwischen Uebereilung Und zwischen Bersaumuis.

Ja, schelte nur und fluche fort, Es wird sich Bestres nie ergeben. Denn Troft ift ein absurdes Wort: Wer nicht verzweiflen kann, der muß nicht leben.

3ch foll nicht auf ben Meifter foworen, Und immerfort ben Meifter boren! Rein, ich weiß, er fann nicht lugen, Will mich gern mit ihm betrugen.

Mich freuen die vielen Guten und Tucht'gen, Obgleich fo viele bazwischen belfen. Die Deutschen miffen zu bericht'gen, Aber fie verfteben nicht nachzuhelfen.

"Du tommft nicht in's Ideen Land!" So bin ich doch am Ufer befannt. Wer die Inseln nicht zu erobern glaubt, Dem ist Anterwerfen doch wohl erlaubt. Meine Dichterglut war febr gering, So lang ich bem Guten entgegen ging; Dagegen brannte fie lichterloh, Benn ich vor brobenbem Uebel floh.

Bart Sebicht, wie Regenbogen, Bird nur auf bunflen Grund gezogen; Darum behagt bem Dichtergenie Das Clement ber Melancolie.

Kaum hatt' ich mich in die Welt gespielt Und fing an aufzutauden, Als man mid ichon fo vornehm hielt, Mich ju mißbrauchen.

Wer bem Publifum bient, ift ein armes Ebier; Er qualt fic ab, Riemand bedantt fic dafur.

Sleich ju fepn unter Gleiden, Das lafft fich fower erreiden: Du mufteft obne Berdriegen, Bie der Schlechtefte ju fepn bich entschließen.

Man kann nicht immer zusammen stehn, Am wenigsten mit großen Haufen. Seine Freunde die läst man gehn, Die Menge lässt man laufen. Du magft an dir das Falfche udbren, Allein wir laffen uns nicht floren; Du tannft uns loben, tannft uns fchelten, Wir laffen es nicht fur bas Rechte gelten.

Man foll fic nicht mit Spottern befaffen; Ber will fich fur 'nen Narren halten laffen! Darüber muß man fich aber zerreißen, Daß man Narren nicht barf Narren heißen.

Aristitindlein tragt die Sunden der Welt, Santt Christoph das Rind über Wasser halt, Sie haben es bepb' uns angethan, Es geht mit uns von vornen an.

Ephen und ein zärtlich Semuth Heftet fic an und grunt und blüht. Kann es weder Stamm noch Mauer finden, Es muß verforren, es muß verschwinden.

Bierlich Denten und fuß Erinnern Ift bas Leben im tiefften Innern.

Ich traumt' und liebte fonnentlar; . Daß ich lebte, ward ich gewahr.

Ber recht will thun, immer und mit Luft, Der hege mahre Lieb' in Ginn und Bruft.

Bann magft bu bid am liebften baden, Dem Liebden Frublingeblume ju pfinden.

Doch bas ift gar tein groß Berbienft, Denn Liebe bleibt ber bochfte Geminnft.

Die Beit fie mabt fo Rofen ale Dornen, Aber bas treibt immer wieder von vornen.

Senieße, was der Schmerz bir hinterließ! Ift Noth vorüber, find die Rothe fuß.

Sludfelig ift, wer Liebe rein genießt, Beil doch auf verfchließt.

Biele Lieb' hab' ich erlebet, Benn ich liebelos gestrebet; Und verdrießliches erworben, Benn ich fast für Lieb' gestorben, Go bn es jusammengezogen, Bleibet Saldo bir gewogen, Thut bir Jemand was ju lieb, Rur gefdwinde, gieb nur, gieb. Benige getroft erwarten Dantesblume, aus fillen Garten.

Doppelt giebt wer gleich giebt, hundertfach der gleich giebt Bas man wunfct und liebt.

"Barum zauberst du so mit beinen Schritten?" Nur ungern mag ich ruhn, Bill ich aber was Gutes thun, Muß ich erst um Erlaubniß bitten.

Bas willft bu lange vigiliren, Dich mit ber Welt herum veriren, Nur heiterfeit und grader Ginn Berfchafft dir endlichen Gewinn.

Bem wohl bas Glud die fconfte Palme beut? Ber freudig thut, fic bes Gethanen freut.

Gleich ift alles verfohnt, Wer redlich ficht, wird gefront.

On wirleft nicht, alles bleibt fo finmpf, Gen guter Dinge! Der Stein im Sumpf Macht feine Ringe.

In des Beinftod's herrliche Saben Sieft ihr mir folectes Gemafferl 3ch foll immer Unrecht haben, Und weiß es beffer.

Bas ich mir gefallen laffe? Bufchlagen muß die Raffe, Dann ift fie respectabel, Urtheilen gelingt ihr miserabel.

Es ift febr fower oft ju ergrunben, Barum wir bas angefangen; Wir muffen oft Belohuung finden, Daß es uns ichlecht ergangen.

Seh ich an Andern große Eigenschaften, Und wollen die an mir auch haften, So werd ich sie in Liebe pflegen, Gehts nicht, so thn ich was anders dagegen.

3ch, Egoift! — Wenn ich's nicht beffer muffte! Der Reib, bas ift ber Egoifte; Und was ich anch far Bege geloffen, Auf 'm Reibpfad habt ihr mich nie betroffen. Richt über Beit, noch Landgenoffen Mufft bu bich betlagen; Nachbarn werden gang andere Poffen, Und auch Kunftige über bich fagen.

Im Vaterlande Schreibe was dir gefällt: Da find Liebesbande, Da ift beine Welt.

Draußen ju wenig ober ju viel, Bu Saufe nur ift Mag und Biel.

Warum werben die Dichter beneibet? Beil Unart fie zuweilen fleidet, Und in der Welt ift's große Bein, Daß wir nicht durfen unartig fepn.

So tommt benn auch das Dichtergenie Durch die Welt, und weiß nicht wie-Guten Bortheil bringt ein heitrer Giun; Andern zerftort Berluft den Gewinn.

"Immer bent ich: mein Bunsch ift erreicht Und gleich gehts wieder anders ber!" Berftucte das Leben, bu machft bir's leicht; Bereinige es und bu machft dir's schwer. "Bift bu benn nicht auch ju Grunde gerichtet? Bon beinen Soffnungen trifft nichts ein!" Die Hoffnung ift's, die finnet und dichtet, Und ba tann ich noch immer luftig fepn.

Richt alles ift an eins gebunden, Sept nur nicht mit euch felbft im Streit! Mit Liebe endigt man, was man erfunden; Was man gelernt, mit Sicherheit.

Ber uns am ftrengften fritifirt? - Ein Dilettant, ber fich refignirt.

Durch Bernaufteln wird Poeffe vertrieben, Aber fie mag bas Bernauftige lieben.

,,Bo ift ber Lehrer, bem man glaubt?"
Ehu', was bir bein fleines Gemuth erlaubt.

Glaubst bich ju tennen, wirst Gott nicht ertennen, Auch wohl das Schlechte göttlich nennen.

Ber Gott abnet ift boch ju halten, Denn er wirb nie im Schlechten malten. Machte einander nur nicht fauer, Sier find wir gleich, Baron und Bauer.

Barum une Sott fo mohl gefallt? Beil er fich une nie in ben Weg ftellt.

Wie wollten die Fischer fich nahren und retten, Wenn die Frosche sammtlich Babne hatten?

Wie Kirschen und Beeren behagen, Must du Kinder und Sperlinge fragen.

Marum hat bich bas icone Rind verlaffen?"
Ich tann fie darum boch nicht haffen:
Sie ichten zu furdten und zu fuhlen,
Ich werde bas Pravenire ipielen.

Glaube mir gar und gang, 'Mädchen, laß beine Bein' in Ruh, Es gehört mehr zum Tanz, Als rothe Schuh.

Bas ich nicht weiß Macht mich nicht heiß. Und was ich weiß Machte mich heiß, Wenn ich nicht wuffte, Wie's werden muffts.

Oft, wenn bir jeder Eroft entfliebt, Mufft du im Stillen bich bequemen. Nur bann, wenn dir Gewalt geschiebt, Bird die Menge an dir Antheil nehmen; Ums Unrecht, das dir widerfahrt, Kein Mensch den Blick jur Seite fehrt.

Bas ärgerst du dich über fälschlich Erhobne! Bo gab' es denn nicht Eingeschobne?

Worauf alles antommt? bas ift febr fimpel! Bater verfuge eb's bein Gefinde fpurt! Dabin ober borthin flattert ein Wimpel, Steuermann weiß, wohin euch ber Wind fuhrt.

Eigenheiten, die werden schon haften; Eultivire deine Eigenschaften.

Biel Gewohnheiten darfft du haben, Aber teine Gewohnheit! Dieß Wort unter des Dichters Gaben, halte nicht für Thorheit.

Das Rechte, bas ich viel gethan, Das ficht mich nun nicht weiter an, Aber bas Faliche, bas mir entschlupft, Wie ein Gespenst mir vor Augen hupft. Gebt mir gu thun, Das find reide Gaben! Das herz tann nicht ruhu, Bill ju fcaffen haben.

Ihrer Biele miffen viel, Bon der Weisheit find fie weit entfernt. Andre Leute find euch ein Spiel; Sich felbst hat Riemand ausgelernt.

Man hat ein Schimpfelied auf dich gemacht; Es hat's ein boser Feind erdacht.

Las fie's nur immer fingen, Denn es wird balb verflingen.

Dauert nicht fo lang in ben Landen Als das: Chrift ift erstanben.

Das dauert icon 1800 Jahr, Und ein Paar druber, das ift wohl mahr!

Wer ift benn ber souveraine Mann? Das ift balb gesagt: Der, ben man nicht hindern fann, obb er nach Gutem oder Bosem jagt. Entzwen und gebiete! Luchtig Bort: Berein und leite! Beffrer hort.

Magft bn einmal mich bintergeben, Diert' ich's jo laff' ich's wohl geschehen; Gesiehft bu mir's aber in's Geficht, In meinem Leben verzeih' ich's nicht.

Nict größern Bortheil wufft' ich zu nennen, Als des Zeindes Berdienst erkennen.

"hat man bas Onte bir erwiebert?" Mein Pfeil flog ab, febr foon befiebert, Der gange himmel ftand ihm offen, Er bat mobl irgendwo getroffen.

"Bas ichnitt bein Freund fur ein Geficht?" Gurer Gefelle, bas verfteh' ich nicht. Ihm ift wohl fein fuß Geficht verleibet, Daß er heut faure Gesichter fcueiber.

The fucht die Menfchen zu benennen, Und glaubt am Ramen fie zu fennen. Wer tiefer fieht gesteht fich frep, Es ist was Anonymes baben. Mancherley hast du versaumet: Statt zu handeln, bast getraumet, Statt zu denten, bast geschwiegen, Solltest wandern, bliebest liegen.

Rein, ich habe nichts verfaumet! Bifft ihr benn, was ich getraumet? Nun will ich zum Dante fliegen, Nur mein Bundel bleibe liegen.

Hente geh' ich. Komm ich wieder Singen wir ganz andre Lieder. Wo so viel sich hoffen lässt Ift der Abschied ja ein Kest.

Bad foll ich viel lieben, mas foll ich viel haffen; Man lebt nur vom leben laffen.

Richts leichter als bem Durftigen fcmeiceln; Ber mag aber ohne Bortheil beudeln.

"Wie fonnte ber benn bas erlangen?" Er ift auf Fingerchen gegangen.

Spridmort bezeichnet Rationen; Mufft aber erft unter ibnen mobnen. Ertenne bich! — Was foll bas beißen? Es beißt: fev nur! und fep auch nicht! Es ift eben ein Spruch ber lieben Beifen, Der fich in ber Rurge widerfpricht.

Ertenne bich! — Bas hab' ich ba fur Lohn? Ertenn' ich mich, fo muß ich gleich bavon.

Als wenn ich auf den Mastenball täme Und gleich die Larve vom Angesicht nahme:

Andre gu teunen, bas mufft bu probiren, Ihnen gu ichmeicheln ober fie gu veriren.

"Barum magst du gewisse Soristen nicht lefen?"
Das ist auch soust meine Speise gewesen;
Eilt aber die Raupe sich einzuspinnen,
Nicht kann sie mehr Blättern Geschmad abgewinnen.

Bas ben Entel fo wie ben Ahn frommt, Darüber hat man viel getraumet; Aber worauf eben Alles antommt, Das wird vom Lehrer gewöhnlich verfaumet.

Bermeile nicht und fen bir felbst ein Eraum, Und wie du reifest, bante jedem Raum, Bequeme bich bem heißen wie dem Ralten; Dir wird bie Belt, bu wirft ibr nie veralten. Phne Umidweife Begreife, Bas did mit ber Belt entzwept; Richt will fie Gemuth, will Soflichfeit.

Semuth muß verfchleifen, Sollichteit lafft fich mit Sanden greifen.

Bas eben mahr ift aller Orten Das fag' ich mit ungescheuten Borten,

Nichts taugt Ungebulb, Noch weniger Rene; Jene vermehrt die Schuld, Diese ichafft neue.

Das an diesem wilden Sehnen, Pieser reichen Saat von Ehranen Gotterlust zu hoffen sep, Mache deine Seele frep!

Der entschließt fic boch gleich, Den beiß' ich brav und fahn i Er springt in den Teich, Dem Regen ju entfliehn.

Į

Daf Slud ihm gunftig fen, Das hilfts bem Stoffel? Denn regnets Brep, Kehlt ihm ber Loffel.

Dichter gleichen Baren, Die immer an eignen Pfoten gehren.

Die Belt ist uicht aus Bren und Mus geschaffen, Definegen haltet euch nicht wie Schlaraffen; harte Biffen giebt es zu fauen: Bir muffen erwurgen ober sie verdauen.

Ein fluges Bolt wohnt nah baben, Das immerfort fein Beftes wollte; Es gab dem niedrigen Sirchthurm Bren, Damit er größer werden follte.

Beche und zwanzig Grofchen gilt mein Thaler! Bas beißt ihr mich benn einen Prabler? Sabt ihr boch andre nicht gescholten, Deren Groschen einen Thaler gegolten.

Miedorträchtigers wird nichts gereicht, Als wenn der Tag den Tag erzeugt. Bas hat dir has arme Glas gethan? Sieh beinen Spiegel nicht fo haflich an.

Liebesbucher und Jahrgebichte Machen bleich und hager; Froiche plagien, fagt die Geschichte, Pharaonem auf seinem Lager.

So foliegen wir, bag in die Lang' Euch nicht die Obren gellen, . Bernunft ift boch, Berftand ift fireng, Wir raffeln brein mit Schellen.

Diefe Worte find nicht alle in Sachfen, Noch auf meinem eignen Mift gewachfen, Doch, was fur Saamen die Fremde bringt, Erzog ich im Lande gut gedungt.

Und felbst ben Leuten du bon ton Ift Dieses Budlein luftig erschienen: Es ift tein Globe de Compression, Sind lauter Blatterminen.

## Epigrammat if ch.

. Sen das Werthe folder Sendung Liefen Sinnes beitre Wendung.

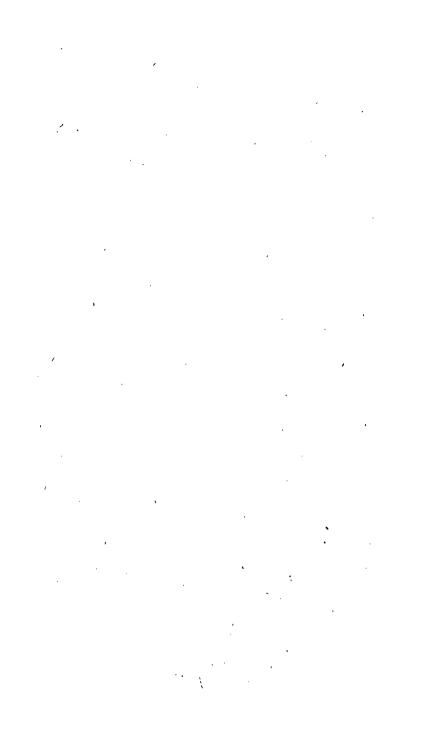

#### Das Gonett.

- Sich in erneutem Runftgebrauch ju aben, Ift beil'ge Pflicht, die wir dir auferlegen: Du tannft dich auch, wie wir, bestimmt bewegen Rach Eritt und Schritt, wie es dir vorgeschrieben,
- Denn eben bie Beidranfung lafft fich lieben, Beun fich bie Geifter gar gewaltig regen; Und wie fie fich benn auch geberben mogen, Das Wert juleht ift boch vollenbet blieben.
- So mocht' ich felbft in funftliden Sonetten, In fpracegewandter Magen fuhnem Stolze, Das Befte, was Gefühl mir gabe, reimen:
- Rut weiß ich bier mich nicht bequem zu betten, Ich schneibe sonft fo gern aus gangem Solge, Und muffte nun doch auch mituntet leimen.

## Sprache.

Bas reich und arm! Bas ftart und fcmach!
Ift reich vergrabner Urne Bauch?
Ift ftart bas Schwert im Arfenal?
Greif milbe drein, und freundlich Glud Fließt, Gottheit, von dir aus!
Faff an jum Siege, Macht, bas Schwert
Und über Nachbarn Ruhm!

## Vorschlag zur Gute.

#### Œr.

Du gefallft mir fo mohl. mein liebes Rind, Und wie wir bier bev einander find, So mocht' ich nimmer icheiden; Da wat' es wohl uns bepben.

#### Gie.

Sefall ich bir, fo gefällst bu mir; Du fagst es frep, ich sag' es bir. Eb nun! heirathen wir eben! Das Uebrige wird sich geben.

#### Er.

Seirathen, Engel, ift munberlich Bort; 3ch meint', da mufft' ich gleich wieder fort.

#### Gie.

Bas ift's benn fo großes Leiben?
- Geht's nicht, fo laffen mir uns icheiben.

#### Vertraden.

- \$. Bas frant bu mir und thuft fo groß!
  ,,,hab' ich boch ein tofilich Liebchen!" —
  So weif' mir fie boch! Ber ift fie bennt
  Die tennt wohl manches Bubchen!
- B. "Kennft bu fie benn, bu Lumpenhund?" -A. Das will ich g'rab' nicht fagen;
  Doch hat fie wohl auch zu guter Stund
  Dem und Jenem nichts abgefclagen.
  - B. "Ber ift benn ber Der und ber Jener bennt' Das follft bu mir befennen!
    Ich fchlage bir gleich ben Schabel ein, Wenn bu fie mir nicht fanuft nennen!"
  - M. Und ichlugft bu mir auch ben Schabel ein, Da fonnt' ich ja nimmer reden; Und wenn bu bentft: "mein Schabel ift gut!" Ift weiter ja nichts vonnothen.

## . Gtoßfeufger.

Ed, man fparte viel!
Seltner ware verrudt bas Biel,
Bar' weniger Dumpfheit, vergebenes Sehnen,
Ich tounte viel glutticher fepn —
Gab's nur feinen Bein
Und feine Betbesthrauen!

7

## Perfectibilität.

Mocht' ich boch wohl besser sen, Als ich bin! Bas war' es. Soll ich aber besser senn, Als bu bist; so lehr' es!

Möcht' ich auch wohl beffer fepn, Als fo mancher Undre! Billft du beffer fepn, als wir, Lieber Freund, fo mandre.

## Schneiber = Courage.

"Es ift ein Sous gefallen! Mein! fagt, wer icos babraus'?" Es ift ber junge Jager, . Der ichiest im hinterhaus.

Die Spaten in dem Garten Die machen viel Berbruß. Zwey Spaten und ein Schneider Die fielen von dem Schuß;

Die Spapen von den Schroten, Der Schneider von dem Schred; Die Spapen in die Schoten, Der Schneider in den —.

## Catedifation.

Lebrer.

Bebent', o Rind! mober find diefe Gaben ? Du faunft nichts von dir felber haben.

Rinb.

Ep! Alles hab' ich vom Papa.

Lehrer.

Und ber, mober bat's ber ?

Rinb.

Bom Grofpapa.

Lebrer.

Richt boch! Bober bat's denn der Grofpapa betommen?

Rinb.

Der bat's genommen.

## Lotalität.

Ein Cavalier von Ropf und her; 3ft überall willfommen; Er hat mit feinem Wis und Scher; Manch Beibchen eingenommen: Doch wenn's ihm fehlt an Fauft und Rraft, Ber mag ihn bann beschüßen? Und wenn er keinen hintern hat, Wie mag ber Eble figen?

## Physiognomische Reifen.

Die Phyfiognomiften.

Sollt' es mahr fenn, mas uns ber robe Bandrer verfündet, Daß die Menschengestalt von allen sichtlichen Dingen Sanz allein uns lüge, daß wir, mas edel und albern, Bas beschränkt und groß, im Angesichte zu suchen, Eitele Thoren sind, betrogne, betrügende Thoren? Acht wir sind auf den dunkelen Pfad des verworrenen Lebens, Wieder zurückgescheucht, der Schimmer zu Nachten versinstert.

#### Der Didter.

Sebet eure zweiselnden Stirnen empor, ihr Geliebten! Und verdient nicht den Irrthum, bort nicht bald biefen, bald jenen.

habet ihr eurer Meister vergessen? Auf! tehret zum Hindus, Fraget borten die Neune, der Grazien nachste Vermandtel Ihnen allein ist gegeben, der edlen sillen Betrachtung Borzustehn. Ergebet euch gern der heiligen Lehre, Merket bescheiden leise Worte. Ich darf euch versprechen: Undere sagen die Musen und andere sagt es Musaus.

## Das garftige Sesicht.

Wenn einen würdigen Biebermann, Pastorn oder Nathsherrn lobesan, Die Wittib lässt in Rupser stechen Und drunter ein Verslein radebrechen; Da heißt's: Seht hier mit Rops und Ohren Den Herrn, Chrwurdig, Wohlgeboren! Seht seine Augen und seine Stirn; Aber sein verständig Gehirn, So manch Verdienst ums gemeine Wesen, Könnt ihr ihm nicht an der Nase lesen.

So, liebe Lotte! heißt's auch hier: Ich ichide ba mein Bildniß bir. Magft wohl bie ernfte Stirne feben, Der Augen Glut, ber Loden Beben; 's ift ungefahr bas garft'ge Geficht: Aber meine Liebe fiehft bu nicht.

# Diné zu Coblen; im Sommer 1774.

Swischen Lavater und Basedom
Saß ich ben Tisch des Lebens frob.
Herr Helfer, der war gar nicht faul,
Sett sich auf einen schwarzen Saul,
Nahm einen Pfarrer hinter sich
Und auf die Offenbarung strich,
Die uns Johannes der Prophet
Mit Adthseln wohl verstegeln that;
Eröffnet die Slegel kurz und gut,
Wie man Aberiatsbuchen öffnen thut,
Und maß mit einem heiligen Rohr
Die Eudusstadt und das Perlenthor
Dem hocherstaunten Jünger vor.
Ich war indes nicht weit gereist,
hatte ein Stud Salmen ausgespeist.

Bater Basebow, unter dieser Zeit, Packt einen Canzmeister an seiner Seit, Und zeigt ihm, was die Cause klar Bey Christ und seinen Jüngern war; Und daß sich's gar nicht ziemet jest, Daß man den Kindern die Köpse nest. Drob ärgert sich der andre sehr, Und wollte gar nichts hören mehr tind fagt: es muffte ein jedes Kind, Das es in der Bibel anders ftund'. Und ich behaglich unterbeffen Satt' einen hahnen aufgefreffen.

Und, wie nach Emaus, weiter ging's Mit Geift: und Fenerschritten, Prophete rechts, Prophete lints, Das Beltfind in ber Mitten.

## Jahrmarkt zu Hünfelb, ben 26. Juli 1814.

3d ging, mit ftolgem Geifts : Bertrauen, Muf dem Jahrmartt mich umguichanen, Die Raufer zu febn an ber Sandler Gerufte, Bu prufen ob ich noch etwas muffte, / Bie mir's Lavater, vor alter Beit, Eraufich überliefert, bas ging febr meit! Da fab ich benn querfte Golbaten, Denen mar's eben jum Beften gerathen: Die That und Qual fie mar gefchebn, Bollten fich nicht gleich einer neuen verfebn; Der Rod mar icon ber Dirne genug, Dag fie ihm berb in bie Banbe folug. Bauer und Burger die ichienen ftumm, Die guten Anaben bennabe bumm. Beutel und Scheune mar gefegt, Und batten feine Gbre eingelegt. Erwarten alle, was ba fame, Babricheinlich auch nicht febr bequeme. Krauen und Magblein, in auter Rub. Probirten an die bolgernen Schub: Dian fab an Mienen und Geberben: Sie ift guter hoffnung, ober will es merben.

1

#### Versus memoriales.

Invocavit wir rufen lant,
Reminiscere o war' ich Braut!
Die Oculi gehn hin und her;
Lætare brüber nicht so sehr.
D Judica und nicht so streng!
Palmarum streuen wir die Meng'.
Auf Ofter: Ever freun sich hie Niel Quasi modo geniti.
Misericordias brauchen wir all',
Jubilate ist ein seltner Fall.
Cantate freut der Menschen Sinn,
Rogale bringt nicht viel Gewinn,
Exaudi und zu dieser Frist,
Spiritus, der du der lette bist.

## Rene Beilige.

Alle foone Sunderinnen, Die zu Heiligen fich geweint, Sind, um herzen zu gewinnen, All' in Eine nun vereint. Seht die Mutterlieb', die Thranen, Ihre Ren und ihre Pein! Statt Marieen Magdalenen Soll nun Sanct Oliva fepn.

## Marnung.

So wie Titania im Feen; und Zauberland Rlaus Zetteln in dem Arme fand, So wirst du bald zur Strafe deiner Sunden Litanien in beinen Armen finden.

## Frech und froh.

Liebesqual verschmäht mein herz, Sanften Jammer, füßen Schmerz; Rur vom Tückt'gen will ich wiffen, heißem Menglen, derben Rüffen. Sep ein armer hund erfrischt Bon der Lust, mit Dein gemischt! Mädchen gib ber frischen Bruft Richts von Pein, und alle Lust.

## Soldatentroff.

Rein! hier hat es teine Roth: Schwarze Madden, weisses Brot! Morgen in ein ander Stadtchen! Schwarzes Brot und weisse Madden.

## Problem.

Barum ift Alles so rathselhaft? Hier ist das Bollen, hier ist die Kraft; Das Bollen will, die Kraft ist bereit Und daneben die schone lange Zeit. So seht doch hin, wo die gute Belt Jusammenhalt!
Seht hin, wo sie auseinanderfallt!

## Genialisch Treiben.

So walz' ich ohne Unterlaß, Wie Sanct Diogenes, mein Faß. Balb ist es Ernst, balb ist es Spaß; Balb ist es Lieb', balb ist es Haß; Bald ist es Dieß, balb ist es Das; Bald ist en Nichts, und ist ein Bas. So walz' ich ohne Unterlaß, Wie Sanct Diogenes, mein Kaß.

## Sypodonber.

Der Teufel hohl' das Menschengeschlecht! Man möchte rasend werden! Da nehm' ich mir so eifrig vor: Bill Niemand weiter sehen, Bill all' das Bolf Gott und sich selbst Und dem Teufel überlassen! Und kaum seh' ich ein Menschengesicht, So hab' ich's wieder lieb.

## Gesellschaft.

Aus einer großen Sefellichaft heraus Ging einst ein stiller Gelehrter ju hans. Man fragte: Wie sept ihr zufrieden gewesen? "Barens Bucher, sagt er, ich wurd' sie nicht lefen."

#### Probatum est.

M.

Man fagt: Sie find ein Mifanthrop!

23.

Die Menichen haff' ich nicht, Gott Lob I. Doch Menichenhaß er blies mich an, Da hab' ich gleich dazu gethan.

21

Die hat fich's benn fo balb gegeben?

B.

Mle Ginfiedler befchloß ich ju leben.

# Ursprüngliches.

**M**.

Bas widert bir ber Erant fo fcal?

B.

36 trinte gern aus bem frifden Quall.

Ñ.

Daraus tam aber bas Bachlein ber!

23.

Der Unterschied ift bedeutend febr:
's wird immer mehr fremden Schmad gewinnen;
Es mag nur immer weiter rinnen.

## Den Originalen.

Ein Quibam fagt: "Ich bin von keiner Soule; Rein Meister lebt mit dem ich buble; Auch bin ich weit bavon entfernt, Das ich von Todten was gelernt."
Das heißt, wenn ich ihn recht verstand:
"Ich bin ein Narr, auf eigne Hand."

# Den Zubringlichen.

Bas nicht jufammen geht, bas foll fic meiben ! Ich hindr' euch nicht, wo's euch beliebt, ju weiben: Denn ihr fepd neu und ich bin alt geboren. Macht was ihr wollt; nur lafft mich ungeschoren!

#### Den Guten.

Lafft euch einen Gott begeiften, End beschränket nur mein Sagen. Bas ihr fonnt, ihr werbets leiften; Aber mufft mich nur nicht fragen.

# Den Besten.

Die Abgeschiebnen betracht' ich gern, Stund' ihr Berbienft auch noch so fern; Doch mit ben Eblen lebenbigen Reuen Mag ich, wetteifernd, mich lieber freuen.

# Lāhm.nng.

Bas Gutes ju benten, mare gut, Fand' fich nur immer bas gleiche Blut; Dein Gutgebachtes, in fremben Abern, Bird jogleich mit bir felber habern.

3d mar' noch gern ein thatig Mann, Bill aber rubn: Denn ich foll ja noch immer thun, Bas immer ungern ich geiban.

Ernge gern noch langer des Lebrers Barben, Benn Schuler nur nicht gleich Lehrer murden,

# Sprud, Biberfprud.

Ihr mofft mid nicht burd Biberfprud verwirrent Gobald man fpricht, beginnt man fcon ju irren.

## Demnth.

Seb' ich bie Werte ber Meistet au, So feb' ich bas, was fie gethan; Betracht' ich meine Siebenfachen, Seb' ich, was ich hatt' follen machen.

#### Reins von allen.

Benn bu bich felber machft jum Anecht, Bedauert bid Riemand, geht's bir folecht; Machft bu bich aber felbft jum herrn, Die Leute febn es auch nicht gern; Und bleibft du redlich wie du bift, So fagen fie, bag nichts an bir ift.

## Lebensart,

Meber Better, und herren Launen Rungle niemale die Augenbraunen; Und bep ben Grillen ber hubichen Franen Mufft bu immer vergnaglich ichauen.

# Bergebliche Mub.

Wilft bu ber getrede Edart fepu Und Jedermann vor Schaden warnen, 's ift and eine Rolle, fie'trägt nichts ein: Sie laufen bennoch nach ben Sarnen.

## Bebingung.

Ibr laft nicht nach, ihr bleibt babey, Begehret Rath, ich fann ihn geben; Allein, damit ich ruhig fep, Berfprecht mir, ihm nicht nachzuleben.

# Das Beste.

Wenn bir's in Sapf und heiren fowirrt, Was willft du Beffres haben! Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, Der laffe fich begraben.

5.4

# Meine Wah f.

3d liebe mir den heitern Mann Um meiften unter meinen Gaften: Ber fich nicht felbst jum Besten baben tann Der ift gemiß nicht von ben Besten.

#### Memente.

Kannst dem Schickal widerstehen, Aber manchmal gibt es Schläge; Bill's nicht aus dem Wege geben, Ei! so geh du aus dem Wege!

## Ein anders.

Musst nicht widerstehn dem Schickal, Aber mußt es auch nicht flieben! Wirft du ihm entgegen geben, Wird's dich freundlich nach sich gieben,

# Breit wie lang.

Ber beideiben ift, muß bulben, Und wer frech ift, ber muß leiden; Alfo wirft bu gleich verfculben, Ob bu frech fenft, ob bescheiben.

# Lebensreget.

Billft bu bir ein habic Leben zimmern, Mufft bich ums Bergangne nicht betammern; Das Benigste muß bich verdrießen; Mufft stets bie Gegenwart genießen, Besonders teinen Menschen haffen Und die Zukunft Gott aberlassen.

# Frisches En, gutes En.

Enthusiasmus vergleich' ich gern Der Aufter, meine lieben herrn, Die, wenn ihr fie nicht frisch genost, Wabrhaftig ift eine schlechte Roft. Begeistrung ift teine heringswaare, Die man einpotelt auf einige Jahre.

# Selbstgefühl.

Jeber ist bod qud ein Mensch!! — Wenn er sich gewahret;
Sieht er, daß Natur an ihm Wahrlich nicht gesparet.
Daß er manche Lust und Pein Trägt als Er und eigen.
Sollt er nicht auch binterbrein Wohlgemuth sich zeigen.

### Råthfel.

Ein Bruber ift's von vielen Brubern, In Allem ihnen völlig gleich, Ein notbig Glied von vielen Gliedern, In eines großen Baters Reich; Jedoch erblickt man ibn nur felten, Faft wie ein eingeschobnes Rind: Die andern laffen ibn nur gelten Da, wo fie unvermögend find.

#### Die Jahre.

Die Jahre find allerliebste Leut:
Sie brachten gestern, sie bringen bent,
Und so verbringen wir Jungern eben
Das allerliebste Schlaraffen: Leben.
Und bann fällt's den Jahren auf einmal ein,
Richt mehr wie sonst bequem ju sepn;
Bollen nicht mehr schenken, wollen nicht mehr borgen,
Sie nehmen heute, sie nehmen morgen.

#### Das Alter.

Das Alter ift ein höflich Mann: Einmal über's anbre flopft er an, Aber nun fagt Riemand: herein! Und vor der Thure will er nicht feyn. Da flinft er auf, tritt ein fo fonell, Und nun heißt's, er fep ein grober Gefell.

# Grabschrift.

Als Rnabe verschloffen und trußig, Als Jungling anmaßlich und stußig, Als Mann zu Thaten willig, Als Greis leichtsinnig und grillig! — Auf beinem Grabstein wird man lefen: Das ist fürwahr ein Mensch gewesen!

#### Beyspie !.

Wenn ich 'mal ungedulbig werbe, Dent' ich an bie Gedulb der Erde, Die, wie man fagt, fich täglich brebt Und jahrlich so wie jahrlich geht. Bin ich denn fur was andres da? — Ich folge der lieben Frau Mama.

# Umgetehrt.

Sind bie im Unglud die wir lieben, Das wird une mahrlich baf betrüben; Sind aber gludlich, die wir haffen, Das will fich gar nicht begreifen laffen; Umgefehrt ift's ein Jubilo, Da find wir Liebs und Schabenfrob.

# Fürstenreges.

Sollen die Menfchen nicht benten und bichten, Muft ihr ihnen ein luftig Leben errichten; Bollt ihr ihnen aber mahrhaft nuben; So muft ihr fie scheeren und fie beschähen.

# Lug ober Trug?

Darf man bas Bolt betrügen? Ich fage nein! Doch willft bu fie belügen, So mach' es nur nicht fein.

